



## Allgemeine



bes großen

# Bauernkrieges.

Mad handfdriftlichen und gedruckten Quellen

von

Dr. 28. Zimmermann.

Erfter Theil. √

"Ich mag's, ein Grab bem heißgeliebten Bruder aufznwerfen." Gophoctes.

Stuttgart. Frang Seinrich Röbler. 11 1 1 1 1

## Ginleitung.

Buftande und Kampfe des Volkes bis kurg vor dem Ausbruch der großen Bewegung.

• • •

Die Gefchichte ber Bblfer hat ihre Sturme und Gewitter, wie bie anfere Ratur. Bie bas Erbbeben und ber Meercefturm, fpielen Bolferfturme mit Stabten und Menfchenleben, und man ift gewohnt, auf fie nur ale auf ein blutiges Unbeit bingublicen, mit Biberwillen und Schauber. Anbere find fie im Unge bes Siftorifers. Ibn bebt bie Biffenichaft und bas eigene burch fie größer geworbene Berg uber bie Schrecken ber Beiten; er fiebt bem Laufe ber Beltbegebenheiten, ben Bewegungen bes Bolferlebens au, mit rubigem Blick, ftillmeffent und combinirent, wie ber Aftronom bem Gange ber Sterne. Er erfennt felbit in bem Beritos renben auch wieber bas Belebenbe, felbit ba, mo nur robe phnfifche Rrafte gu malten icheinen, ben Beift. Ihm find ganbereroberungen und Bolferrevolutionen, Die Donner bes Rriege und ber Schlachten nur Emmphonicen bes gottlichen Beiftes; nothwendig in bem großen Beltgebicht, bas Gefchichte ber Menfchheit beißt. Ift eine Bore febung, fo muffen and bie emporten Glemente ihren hobern 3mecten bienen, und es muß auch aus bem Balten ber bofen Rrafte, ans wilber Gabrung und Stromen Blutes bas Onte hervorgeben. Sind boch im Better voll Bitzen und Donnern himmlifche Rrafte: es befruchtet und erfrifcht, indem es ericbuttert und ichredt.

Die Menschheit muß fort und fort sich neu schaffen, die Bolfer muffen zu bherer Befabigung sich durcharbeiten, ihr ehrtes Biel durch Kampf sich erstreiten. Diese Siet aber ift Breibeit. Mile Hobeit und aller Glanz bes Lebens ift nur in ihr möglich, in ihr nur die wahre Buredlung und Gebbe ber Menschhehrt zu hoffen. Sie aber, so mild und fauft, wenn fie groß geworben, muß bei ber Beburt eine Beburt voll Schmerzen, bei ber Tanfe eine Tanfe voll But burchmachen. Auch sie entfleigt, wie Approblie, bem Schaume ber Wogen, aber einem purpurrothen; bas lehren bie Befohichten ber Staaten.

Wie lange ift nicht schon Freiheit bes Kampfes Panier und Giegedpreiß zugleich? And boch herrichte zu allen Beiten ber meifte Unverfland ober Migverstand über biefes Bort, wie über Mies Ginfach und Tiefe. Die Freiheit ist nicht an eine Gattungdart ber Regierung gebunden; es gibt feine alleinseligmachende Staatsform. Bo bes Regiereid weder zu wiel und zu wenig ift, no die Gesche so weise sind, nach be Wartenschen.

Lang ift ber Beg, ben bie Menichheit nach biefem gelobten Canbe gu burchmanbern, und ber Beranberungen find viet, die fie au durchfausen hat, um gu ihrer Reife gu gesaugen. Buch mit ben Boffern ift es wie mit einzelnen Menichen: sie bedurfen von Beit zu Beit ju Beit eines Stoffen, nach vorwartet.

Diese Bemeger des Menschengeschlochts sind die Kriege, die inneen, wie die außern. Der Stoff dag sammelt sich in: Mieten der Wölfer beite An, langlam, judy und nuch, und wenn er sich entgünder und seine Berherrung aber die Lande wässel, pflogt man zu sagen: es sit die Andreutsche des Schistische Berieber, ruft sie dem Williegendissische Verlagen der Anzellschieden der Berieberg von der Anzellschiegen de Betige weigert, ruft sie dem Widerstand hervor. Wo in den höhern Stälischen die Sitten werdorden und selbergand geworden sind, werden durch eben diese sieher Keigerung geworden sind, werden durch eben diese siehes tiete keiger geworden sind, werden durch eben diese siehes intern Essenment des Staats zur Empdrung genieden: ein Gift fraft das andere. Das, diese siehtliche Gericht in der Weltgeschieder, ist freilisch auch ein Gerich Gottes, der Gewalten und Bettlechatten gerfählte.

Als eines der unheitvolssteu Ereignisse, als ein Einbrechen blinder Naturfräfte in den teutschen Staat pflegt man die bewaffe nete Erhebung des gemeinen Manues zu betrachten, welche unter dem nicht gang entsprechenben Namen bes großen Bau ern frieges

befannt ift. Man ift gewohnt, darin nur die duftere Beand' und Todessfactel zu sehen, welche bie rohe Fault der Emporung gegen das hert bes teutschen Bactetanbes geschwungen, indem man mehr an einzelne Erscheinungen und Thaten, als an den innern Bu-fammenhang und an den Beift besselben sich halt.

Dreierlei bauptfachlich bat man meift nicht beachtet, einmal, baß fo vieles, mas man bem Bauernfrieg inebefonbere gur Laft legt, gewöhnlich im Befolge bes Rrieges überhaupt, alfo jebes andern Rrieges, in jener Beit war; zweitens, bag bie Serren es waren, welche bas Bolf baburd, bag es bas Meugerfte von ihnen gu leiben batte, und burch ihre Treutoffafeit im Fortgang bed Rampfes, jum Menferiten trieben; enblich, bag man behutfam laufden muß, um bie garte Stimme ber Babrbeit aus bem übertaubenben Gefchrei ber Gieger, bes mondyifden und ariftocratifden Ranatismus, berauszuhoren, ein Beichrei, in bas nach ber Rieberlage fetbit bie ber befficaten Bartei einstimmten, aus Doth, um Durch ben Schein gleicher Gefinnung Die Berfolgung von fich ab-Bie anbere murben bie gleichzeitigen Berichte lauten. batte bas Bolf gefiegt: fie fprachen wie bie Befchichtbucher ber befreiten Schweiger, wie Die bes großartigen Lombarbenbundes. Go aber, weil bas Bolf unterlag, ward bie Bewegung vielfach verlaumbet, bas wirflich Großartige baran verfdwiegen ober verfebert.

Denn wer, der die Dinge nicht einseitig und klein ausseh, wollte darin nicht einstemmen: Waren auch die Menschen nicht groß, die sich im Wort und That damit besaften, soswaren es boch große Dinge und hobe Interessen der Menschheit; welche der Bewegung zu Grunde lägen und in ihr servortraten.

Diese Bewögung hat ihre schöne wie ihre buftere Seite; reine und ebte Kräfte watten barin, wie unreine und finftere Machte. Abber bas Erftere war bas Unfpringliche, bas Lestere bas erft Singugerecene. Auf jedem Kriegeboden ichfeigt bas Bhe im Menthen in zwiefachem Maaß empor, und es ware eine ebenso einseitige und keinstiebe, als ungereche Ansicht ber Dinge, wegen ber Anderwiefungen und buftern Senen, die geofartigen Erscheinungen, bie sich burch biefelben bingieben, verefennen zu wolfen, und ben

Beift, and welchem ber gange Rampf hervorging. Die einzelnen Ericbeinungen, in welchen fich ber Beift Babn gu brechen fucht, mbaen noch fo getrubt fenn, Diefer bleibt bennoch ber, ber er ift. Dicier Beift muß gulett mit Allem ausfohnen : benn es war ein Rampf ber Freiheit gegen unmenichliche Unterbrudung, bes Lichtes gegen bie Finfterniß. Es war viel mabre Freiheitebegeifterung in bemfelben, nahm fie auch fpater eine femarge bampnifche Beftalt an. Bieles bavon aber ift mehr ber phofifchen Rothwen-Diafeit als ber moralifchen Freibeit quaurechnen, und im Anfana wenigstens war bie Bewegung ebenfo icon als gerecht. Thiere bes Balbes laufen in bee Tages Dibe umber und ihr lechgenbes Muge fucht den erfrifchenben Quell, und ber Menich, bas Cheubild Gottes, follte nicht fuchen und ringen nach einem freundlichern, nach einem menschlichen Dajenn? Bare Die Palme bes Rampfes, Die Freiheit, errungen, maren zwei Dritttheile bes tentichen Bolfes von unwurdiger Rnechtichaft erleichtert morben, mar Dann bie Bewegung bei allen Digbrauchen und Uebeln auch nur ein blutiges Unbeil? Gie war auch nichts ploglich Bereinbrechenbes, nichte Bufalliges; fie war tief in ber Menfcheit und in ber Beit augleich gegrundet. Dafur fpricht icon ihre reißenbichnelle Ausbreitung, ber faft über gang Guropa binlaufenbe Antheil baran. Die Unlage bes Bolfes bagn mar fo alt, als bie Unterbrudung beffelben. Unch an ben Retten fcharft fich Die Liebe gur Freiheit.

Die Geschichtschreibung ging lauge an biesem großen Ereignis entweber mit halbabgewandtem Geschie vorüber, ober die es berührten, mißhandelten dasselbe, aus Mangel eines unparteilischen, eines sohren Standpuntkt. Erft die fleißige Forschung der lezten faufzig Sahre, die in die Archive zu den Ancuen selbst hinabstieg, erhod reiche Schäge an Urfunden und Belationen von Augenzugen, welche jet alle Berzweigungen desselbst betenften. Anache einzelne Partie sand ummentlich im lezten Sahrzebent eine gründliche und gefällige Bearbeitung: eine Entwicklung des großen Gaugen biesen Bewegung, wie sie sie Gentwicklung der großen Gaugen eitet, und Werpiechen nachbabge, und zuset, mit Mache ausbeach, eine allgemeine Geschiebte der Emancipationsversiche des Boltes

ward bie jegt nicht unternommen. Gelbft biejenigen Bearbeiter ber Gingelpartieen, Die eine freiere Beffinnnng bingubrachten, bebans belten ibren Begenftand fait saabaft, ohne bas Befen beffelben. bie großen Gunben ber Berrichenben einer . und bas aus taufenb Bunben blutenbe Berg bes gur Bergweiflung getriebenen Bolfes anbrerfeite nacht aufgubeden. Daß bie folgenbe Darftellung Riemaud ein Auftog fenn werbe, bas wird nicht erwartet. Es gibt Lente, Die fur alle von ber Gewalt ausgehenbe Schlechtigfeiten in ber Befchichte eine nothwendige Stelle und eine Rechtfertigung gu finden, und im Unmenfeblichften und Unvernünftigften nur Menichlichfeit und Bernunft zu feben wiffen; auf ben Rubm jener Beitgeiftigfeit wie auf biefe Ueberfulle pon Diebe mirb von bem Berfaffer gerne verzichtet. Wer ber Befchichte fich weiht, bem muß es um bie Bahrheit zu thun fenn und bas Bohl ber Menichbeit, nicht um Gunft. Ge ift icon, ber Begenwart zu gefallen; beffer aber ift es, ber Butunft ju genugen.

#### Mrfprangliche Verhaltniffe bes teutfchen Mannes.

Es fit bereits bemerkt worben, daß die Benegung ihren Brund in ber Zeit, in den Berhaltniffen bes gemeinen Mannes gehabt. Diese hatten fich im Laufe ber Jahrhunderte durch bas Jusammenwirten der verschiedenften Umftande aus ursprünglicher Freiheit zu fast allgemeiner Rachfischie verschlimmert. Gin farzer Ueberblich zeige, wie sich nach und and Gewicht an Geruicht hing, um ben teutschen Mann in den Staub zu brücken.

Alls ibflichfen Schah besaß und achtet ber Teutise in ben Altelen Zeiten feine personliche Freiheit. Ein freier Mann wohnte er auf feinem Stad Aleferlaub. Der Besiß eines Grundeigentstums und seine Baffen sicherten ibm seine Unabhängigteit. Balb, Weite und Wasser und bie Thier barin waren Gemeingut. Gleich waren alle Freien vor dem Richter, biefer war hervorgegangen aus ihrer eigenen Bahf, und als Recht, wonach gerichter wurde, galt

altein das alte herfommen. Schuldig war der Kreie weder für feine Person noch für sein Eigenstum irgeud Irmand einen Dienst voor Zienand einen Dienst iber Zind; was er zum Gemeinwesen beistenerte, war freiwillig. Er hatte das Recht, seine Obrigseiten zu wähsen, in allgemeiner Bostercfammfung, und alle wichtigen Interessen der Gemeinde mitzuberathen. Durch Seinmenumehrheit entschied das Bolt, was die Schupter und bie Mugeschenern voertrugen.

Bu größerem Aufeien in ber Gemeine werhalfen ausgeichnenbe abigietien, glorreide Thaten, lauge Erfahrung, bie Abstammung von einem gefeiren Kriegsbelen, ibe Mitgliebelaft einer gabireichen, machtigen Familie, ober größerer Guterbesse, der gewöhnliche Lohn rahmsicher Korten. Solchen Abel fannten auch bie fruhften Zeiten ber Deutschen, einen aubern uicht. Borrechte hite beriebe feine, auch feinen Borgug ober Ginfus, ale ben, welchen bem Einzelnen bie Natur feiner Getlung und feine Persoulifeit dei ben Bollsverfammlungen gab: die Gimme ber Angeichenen hatte Gewicht, bei ben Bahlen famen vor allen sie in Betrach und Borichia,

Das oberfie Haupe einer Wilterichaft hieß bei größeren Konig, die fleiuren Fürft. Auch sie wurden burch Bahl aller Freien ersoben, und mit ihrer Wilte wur mehr Gepe, als Gerrscherzewalt verbunden: bein über jede öffentliche Angelegenheit entschiebt mehr der Wilte bed Bolfs als des Oberhaupes. Berschieben won biefer Wirte und neden biefer bestehen wor die bed Derzogs. Sie war nicht friedlich, sondern nur triegerisch, und auch uur so lange dauernd, als der Krieg. In Kriegsgeiten ward ein Serzog b. b. ein Aufflicher, ein Feldberr gewäßt; jeber Freie konnte dazu erkoren werden. Dur wenn eine und dieselbe Person die Konissische und die oberpriesterliche, oder die foliglische und die berzoglische Wärde in so vereinigte, und der Krieg Zahrelaug dauerte, fonnte es einem gelingen, sich als wirklicher Derrscher eine Feilfang gesteut zu machen; doch erfog auch er meist sehr bat der Gestlaus gesteut zu machen; doch erfosigt und der eine Feilfang gesteut zu machen; doch erfeibeit.

#### Beranderungen in den Berhältniffen der Ereien und ihre Arfachen.

Anfang und Fortgang ber Bebrudungen bes gemeinen Mannes.

Se banerte lange, bis biefe Freiheit bes teutschen Maunes Beründerungen erfilt. Dur allmählig vermoche ber übel um fich au greifen, sich als eine Macht gegen bie übrigen Freien geftend, und biefe von fich abhängig, sich unterthänig zu machen.

Es gab zwar in ben altesten Zeiten in Deutschland viele, welche ihre Freiseit krifweise vertoren hatten, und eine schi große Aubt solchen, welche im Stande ber völligen Anchischaft waren. Ramentlich gesderten bahin die Ariegsgesangenen und die Bewohnier der eroberten Länder. Diese hatten entweder das Loos, daß sie nur einen Theil ihrer Läuberein, auf dem sich die freien Deutsche hat bei diese kabereien, auf dem sich die freien Deutsche sie gen gewisse Aubt, und den sich geste gein gewisse das gange Land, und ban sicht auswanderte, seine Weise seine fie das gange Land, und das nicht auswanderte, seine Weise seine felbst aber, welche ihre Breiseit mehrte der gewiß wenige. Dasgegen sindet sich auch von urspränglich freien Deutschen soden in den Zeiten Artes, des Großen eine sehr dertächtliche Zahl in benade ter Unspreiheit, der Untereihanissteit,

Schon in ben Zeiten ber Wanderungen und Eroberungen fing ber Wel an fich zu einem Stand herang zu bilben, ber immermeft ben Ginsins an fich ris, in welchen sich freiher alle Freien gethelt hatten, und ber Brundbefig bes Abels wuchs burd bie Belohnungen, welche ber König und bie kleineren Führer an ihre Anhanger, ihr flete zum Kriegsbienl fertiges Gefolge, das ber Welt bilbete, von Zeit zu Zeit gaben. Dies Belohnungen bestanden in Eriaden ber eroberten Ednbereien, bie mit ben bag gesbrigen Leibigenen und

Derigen ihnen ju Leben gegeben wurden. Diefes Abels und feiner Fahrer Jusummenflufte und Berathungen traten an die Stelle en allgemeine Bolfeberfammlungen. Mit der Andbereiung ber Nation mußten die allgemeinen Bolfebersammlingen von selbst aufsören, weil der Besind berieben aus oft so weiter Ferne her ihr das Ausswesen des Einzelnen zu nachtheilig geweien ware. So wurden die öffentlichen Ungelegenheiten, die früher durch das gange Bolf berathen und entschieden wurden, nur noch im Ramen des Bolfes von einem Theile berathen und entschieden. Aber nach wie wor lebte das Bolf frei auf seinen höfen mub daute sein Fetb.

Reben bem Abel erhob sich, feit bem bas Chriftenthum unter ben Deutschen eingeführt warb, allmählig eine zweite Macht, bie Beiftlichkeit.

Die Lehre vom Fegfener, bie baran gehangte, bag man burch Schenfungen an Die Rirche fich Straflofigfeit jenfcite fur alle Gunben erfaufen tonne, bradte taufenbe von freien Ramilien um Sab und But, und fo mittelbar um Die Rreiheit. Die Beiftlichen erwarben von ben Sterbenben Teftamente, worin Goline und Brider enterbt maren, ju Des und Frommen ber Rirde. aus Furcht vor ben Sollenftrafen. Umfonft traten Berbote ber Ronige bazwifden. Schlugen Die Gobne etwas beraus, fo mar es ber Befit bes vaterlichen Gutes auf Die Beit ihres Lebens, aber fie befagen es bann nicht ale Gigenthum, fonbern es bieß von nun an Bettelaut, fie mußten einen jabrlichen Bine ber Rir. de entrichten, beren Gidenthum es blich, und fo murben bie freis gebornen Cobne beguterter Bater abhangig und borig. Die Priefter beffen, mas man bamale ale Chriftenthum ausgab, brachten bem Bolfe in ber Regel gwar nichts, ale Rirchenban und Soche altare, ben Teufel und bas Rreng, Reliquien und Fiftionen von Bunbergefchichten , Beibraud) , Badstichter , Proceffionen , Rlofterregeln, einige mondbifche Bebetformeln, Schutheilige und Das rienbilber. Dennody mußte ber freie Dann bas Gefchent Diefes nenen Bottesbienftes mit einer Abgabe bezahlen, Die ihm wie Auflage ber Rnechtichaft ericbien. Das maren bie Bebenten. Die

meiften deutschen Balter hatten bieber weber Tempal uoch Priefter im gewöhnlichen Sinn. Bent follten fie für etwas, bas fie bieber nicht im Geringsten vermist hatten, den zehenen Teil abgeben von den Frührten ihrer Felber, von allem, was ihnen jährlich an hausthieren, ober durch die Arbeit ihrer Nanbe erzugt 
ward. Dur mit Serfmen Buttes gelang as den Rechenten durchguführen. Diejenigen, die dem alten Glauben ihrer Batter treu 
blieben, versoren hab und Gut, die, welche die vierzigtägigen 
Karten nicht beiten, des Geben.

:Go brachte auch bas Priefter . Chriftenthum über bas Bolf Auflagen, Frohnen und Strafen, bie an feiner Freiheit zehrten.

Die Pracht und der Aufwand der höhern Geiftlichen, die in Purpurmäntelin, und der damals so seltenen tösstlichen Geide, mit goldenen Gürteln von Gelessinen überfät, und mit goldenen Spoven einherzingen, die immer mehr wachseude Jahl der Richter und Wonde bedurften bedeutender Unterhaltungsmittel, und alle Werbeissungen bes himmels und alle Schrecken der Holle wurden auch gebeutet, um die Kirche reich zu machen, ohne sich um das Wolf gut fümmern, das dadurch an Eigenthum, Freiseit und guter Sitte verarmte. Selbst Weineibe, salsche Zeugnisse, grober Betrug wurden von der Kirche nicht gescheut, wo es galt, das Sieenthum bes Laien sich anzeignen.

Ather auch von der Krone aus, welche durch Borforge für das Befte des Bolfs beifen Liebe zu verdienen die Pflicht fat, fam ber Raffe fein Schub, nur Rachfpeil für iber Freiget und ihr Gut. Borgäglich war dieß der Fall unter Eroberern, wie Karl ber Größe. Der Herchaun war der Ruin der meisten Freien all dem Herchaune wurde jeder Freie gerusen. Zeder, welcher wier oder sind Banernhöste befaß, mußte aus sich steht ib Rafing, die Marschofolen, den Unterhalt auf drei Wonatte bestreiten. Wer nur zwei Hofe befaß, theiste sich mit einem andern, der eben so wie hatte in die Herchalt auf der eine andern, der eben so wie hatte in die Herchalt, der Giene hatte in die Herchalt, der Giene hatte in die Herchalt auf benen, die nur Einen Hofe feschicht, datten is der Anderen, der eine bestäden, hatten is der Anderen. Selch die, welche auf fein Grundfläde befaßen, sich auch eine Welche auf fein Grundfläde befaßen, sich auch eine Welche auf fein Grundfläde befaßen,

boch aber einige Sabe hatten je gu funf ben fechsten Dann gerüftet ine Relb zu ftellen. Rarle Regierung ließ faft fein Sabr ohne Rriegeng porüber geben. Die Maffe ber Beerbaunspflichtis gen war zwar fo groß, bag, ohne bie Laft ber langen und weis ten Felbange mehrere Dale auf benfelben Mann gn malgen, große Beere aufgeboten werben tonnten. Aber nicht bie Cache felbit, fonbern ber Diffbrand berfelben murbe ber Rreiheit verberblich. Durch Die weiten beutiden Gauen bin beforaten Die Grafen', als Kroubeamte, bas Aufgebot. Diefe machten aus bem Aufgebot eine Erwerbenuelle fur fich. Diefenigen, welche ihnen Abgaben entrichteten, ober ihr Gigenthum ale Leben babin gaben, liegen fie unaufgeboten, Diefenigen bagegen, welche fich weigerten, fich und ihren Sof an bie Bewaltthatigen babin ju geben, murben auf febe Urt geplacht, geftraft , zum zweiten , britten und vierten Dal ine Retb aufgeboten , bie fie entweber fich und ihr Gut, um ben Placfereien zu entgeben, bingaben, und fo borige Leute murben. ober fo gang burd Strafen und Relbange vergrmten, bag ibnen nichte blieb, ale Bettel, Strafenranb ober Leibeigenfchaft.

Das war bie eine Urt bes Drude, welchen bie Grafen auf Die Bolfofreiheit ansubren. Unbere Urten reihten fich von felbit baran. Den tropigen Freien, ber nicht bes Grafen Boriger merben wollte, brudte man bei feber Belegenheit. Wenn er eine Rechtefache hatte und Befet und Recht für fich , fo jog man ben Rechtsbandel jabrelang berum, bis er verarmte, ober fich bem Billen bes Grafen ffiate, ober man verwickelte felbft gefliffentlich ibn in Rechtsbandel, beren Gubrung burch ben Unwalt ibn fein Sab und But foftete. Und um Dienfte, Scharwert bei ber Ernbte, beim Actern, beim Musrenten bes Unfrauts und bergleichen fpraden fie bas Bott an, felbit um Belbbeitrage. Die Unfprache ge= idab nur bittweife, aber, wer nicht ihren Drud fühlen wollte, burfte fie nicht verweigern, und mas guerft nur in biefer Mrt geleiftet murbe, ward balb ale ein Recht geforbert. Much bie Gudt ber Grafen, ihr Gigenthum nicht nur ju vergrößern, fonbern auch abgurunden, ließ bem fleineren Rachbar fo lang feine Rube, bis er fein Gigenthum babin gab.

Und boch lebte fich's auch unter bem Rrummftab nur zu oft mehr in ber Solle, ale im Schoos ber Rube. Der Priefter Berg gab an Licblofigfeit nub Barte gegen bie Ungludlichen bem Abel nichts nad). Gin Beifpiel fpreche für taufenbe. Die Bauern bes Dorfes Chatenan, unweit Daris, waren in bie Borigfeit bes Pariferbome capitele gerathen. Im Rabre 1252 blieben fie mit einigen Gefatten im Rudftanb. Das Domcapitel fchiette feine Reifigen, und ließ bie Ungludlichen iconungelos nach Paris ichleppen und neben bem Rreuggang von Rotrebame einferfern. Rerfer und Behandlung waren ber Urt, bag mehrere nach weuigen Tagen ben Beift aufgaben. Die eble Bianta, Die Ronigin = Regentin, Die bavon borte, bot Burgichaft fur bie Bauern, wenn man fie freilaffe. Die Priefter erwieberten, bas Rapitel fonne feine Unterthanen verbungern laffen, wenn es ihm gut bante; bas ache Riemand etwas an. Und fogleich ließen fie ber Ronigin gum Dobn guch Die Beiber und Rinder ber eingeferferten Bauern nach Baris ichlep. pen und in baffelbe Befanguiß werfen. Bar biefes guvor ichon icheuglich und eng, fo erftiette fest ein großer Theil, eb er bie Qualen bes Sungere empfant; andere verhungerten. Bianfa gog mit Rittern und Ruechten vor bas Befauquig, Die Hugludlichen,

ble noch lebten, ju erlössen. Die Priester bebrogten mit dem Flich der Airche jeden, der Hand an ihr Eigenthum zu segen wagen wurden. Das schreckte die Begleicer der Königin. Da trat Bianfa vor, that mit einem Stab den ersten Schlag gegen die Kerterthüre, das ermutbigte die Frijenen, die Thüre ward erborden und gespenstehenlt, verzerte Gestalten des Gestenden, wonder und Kinder aus dem Loch hervor. Der Gedante, daß, was die Königin gespan, ihre Petiniger sie werden bäßen sassen, was die Konigin gespan, ihre Petiniger sie werden bäßen sassen, was die Konigin gespan, ihre Petiniger sie werden bäßen sassen, was die Mittern ihre Poliniger sie werden bäßen sassen.

Das geschah Sorigen bes Krummflabs, und boch galt es im -Alligemeinen als wunfchenswerther, unter biefem als unter andern feine Oftte ju banen.

Go boten Beiftlichfeit und Mel einander ihre taufend Arme, bas Bolf in Rnechtichaft nieder zu bruden; an ihrer vereinigten Macht und herrichfucht verblutete fich bie beutsche Freiheit.

Die einfachften Begiebungen, in welche ber freie ganbmann ju bem Abel und ben Stiftern fich feste, wurden burch Rante und Gewalt nach und nach zu Abbangigfeites Berbaltniffen umgemobelt. Bablte Die glaubige Mubacht eines Laudmanns, ber vollig frei auf feinem Gute fag, ben Beiligen einer Rirde gum Fürbitter, fo legte ffe jabrlich irgent eine fleine Babe an Gelb ober ein Stud Bache auf ben Altar bee Schutheiligen. Gelbft bieg unfchnibige Berbaltnif murbe gur Boriafeit geftempelt, und folde freiwillige Beber, balb Bacheginfige und Altarborige genannt, ale folche behanbelt, welche Abgaben gn entrichten verpflichtet fegen. Bogte ber Stifter, Die oft bie Bogtei in ihren Familien erblich au machen wußten , migbranchten ein urfprungliches Bugeftanbuig, für ben Schut ber Sinterfagen fleine Gaben zu empfangen, nach und nach gn ben fchreienbften Bergewaltthatigungen, gu ben em= porenbften Gingriffen in Die Freiheit bes gemeinen Mannes. Bo ber Abel ober ein Stift bie Berichtsbarfeit gn erlangen mußte, migbrauchten fie bie aufänglich freiwilligen und geringen Darreis dungen ber Berichtsgefeffenen balb fo, bag fie biefe ale emige Reallaffen ber Glieber berfelben erpreften, und ibre Berichtebarfeit und ihre Laften auch auf folde, die berfelben nicht unterworfen waren, ausbehnten.

Balb gab es fo wenig freie Manner mehr, bag es an ber hinreichenben Bahl fur bas Anfgebot bes heerbauns mangelte, und bag man fie, bie noch übrigen freien Danner, in ben Banen um. ber aufammen gablen mußte. Schon um bad Jahr 840 befaß bas Bisthum Anadburg 4000 mit borigen Leuten befeste Banerbore und 421, welche Leibeigene banten. Es fehlte gwar nicht an Ronigen . welche, wie Ludwig ber Fromme . fur bie Cache bed ges plagten Bolfes ein Berg, und guten Billen hatten, ben Difebranden an ftenern. Er fprach es aus, gleich nach feinem Regierungdantritt. bag ieber wieber an feiner verlorenen Freiheit fom. men und Bifdofe. Stifter und weltliche Große bas mit Unrecht an fich geriffene But wieder berand geben follten. Er fette feft, bag ber gutoborige Baner, beffen Dienftleiftungen fruber nicht genau bestimmt, ber Billfur bes herrn anbeim gegeben maren, Diefem Die Boche nur einmal mit vier Pferben, ober zweimal mit givei Pferben u. f. w. Dienfte gu thun habe. Aber bie Berruttungen und Rampfe, Die feine Regierung ibm verbitterten, hatten bie Rolae, bag fein guter Willen ohne nachhaltige Wirfungen blieb, und bie weltlichen Großen wie bie geiftlichen, ohne alle Aurcht vor bem auten aber geiftesichwachen Ronig, auf Freiheit und Gigenthum bes Bolles nach wie vor brudten, ja noch barter.

Schon thaten fich bentiche Bifchoffe als weltliche Jairften ani, bie Grafen benahmen fich als die Bestiper der Grafichaften, welchen sie als Beamte der Krone vorgesetzt waren. Die inneren Kampfe der Karolingischen Königskamilie unter sich schwächten die Kraft des Königthimms bis aur Ohnmacht. Der König, so oft im Kampf mit den eigenen Schhen, mußte die Großen gewähren faffen, ja ihnen immer größere Korderungen und Schenfungen ju mit einen immer größere Korderungen und Schenfungen, um Anfahnger an ihnen zu haben. Und eben dies innern Kämpfe verwühleren das Laud, Jungersnoth war haufig die Bolge, und and Hunger gab sich machter freie aber, arme Maun, mancher nur Jorieg elchst als eiebeigen dabin. Die, welche mun kand Dut, nicht ihre personlich Freicht auf die eine oder

ble andere Met verforen, mnften ale Taglbbur ferrau leben, im bittern Gefühle, daß die Airche es war, welche die Einfalt ibres Bateres beniby mub sieme das altvättersiche. Erbe entriffen hatte. Und von Jahr zu Jahr, wie die Macht und Zeibeland des Wecks, die Jahf und der Reichthum der Bisthumer und Klöfter vurche, fant immer tiefer die Zeicht und die Wohlsabenheit des gemeinen Mannes. Es fan die Zeit, daß die Grafen auf ihren erblichen Besthungen sich Schiffer und Burgen bauten, und Raub und Pfidderung dar Gewohrscht wurden, daß sie als geispliche Sache angeschen wurden. Die Verbote der Könige wurden von den Machtigern nicht beachter, die Alleineren von der strasend hand der Gerechtsteit iesten getroffen.

Je mehr ber Beerbann verfiel und Die Rriege mehr burch Reis terei ale burch Angvolf entichieben wurben, befto mehr flieg ber Abel , wie an Macht und Bebeutung , fo an Babl. bienft als Reiterbienft war eben fo foftfpielig als befchwerlich, befondere ba bie Rriege meift in weiter gerne angerhalb ber Grangen geführt wurden. Und boch waren gulebt von ber Seerbanneverfaffung freie und borige Leute, ihr Bermogen mochte bedeutend ober unbebenteub fenn , jum Rriegebieuft anfgeboten. Darum gog es bie Maffe vor, Abgaben und Gutichabigungen gu leiften, um nur bes perfonlichen Rriegebienfte enthoben gn febn. Diefe Entichabis gungen wurden guerft an bie Grafen gezahlt, an bie burchlauchtis gen Freien, Die Freiherren. Diefe übernahmen vorzäglich ben Rriegebienft und bilbeten einen neuen befondern Stand ans, ben Rriegerftanb. Gie felbit, ber Mbel, waren ber Rern beffelben : au fie und um fie reihten fich biejenigen freien Manner, welche gegen ein Leben, bas beißt gegen einen Abichnitt Grunbeigenthums, ihnen ale Rriegemannen bienten. Gie maren freigeboren, hatten aber entweber fein Grbant, ober ein zu fleines, um aus eignen Mitteln in gehöriger Ruftung ben Reiterbieuft tonn an founen : fo liegen fie fid, von ben Sochfreien ein Leben geben und bießen Dieuftmannen ober Lebensmannen. Gie hoben fich nach und nach mabrent ber innern Rampfe gu gleicher Bebeutung wie ber hohe Abel, und murben noch mehr als biefer fur Freiheit und Wohl bes gemeinen Mannes verberblich.

Das fam alfo. Doch fagen viele in ben Gauen umber, Die feines Lebens : ober Dieuftmann waren, fonbern als freie Leute auf ihrem eigenen unabhangigen Erbe wohnten. Aber mo nicht eine gabireiche Familienverzweigung ihr Schut mar, wurden nun and fie nur ju baufig in bas love ber Dieuftbarfeit von bem Abel binab gebrangt. Bobl fag einer als ein freier Dann auf feinem freien Gute: aber bieg Gut war flein; es nabrte ibn. aab ihm aber nicht bie Mittel, fich und feine Sabe fetbit ju fchuten. Bart ueben ibm faß ein Lebeusmann ober ein Rreiberr. Diefer fonnte ibn, ben niebern Freien, und fein fleines But entweber nach Billfur icabigen ober fcuten. Um jenes abzuwenden, biefes zu erfaufen, jog er es vor, bem Dachtigeren einen Bins baraubieten. Roch war er nicht nur perfoulich frei, fondern er hatte ein eigenes Erbaut, aber biefes Erbaut mar nicht mehr gang frei. foubern mit bem Bine belaftet. Je mehr bie Bahl bes Abele und ber Dienstmannen flieg, befto leichter mußte es werben, alle Freien, Die in ihrem Bereich noch fagen, in folde Berhaltniffe gn braugen, und noch leichter war es bann, Schritt fur Schritt allmablich Diefen Ring zu vervielfaltigen und andere Laften und Dieufte baran an hängen.

Was sollte ber niedere freie Mann gegen den Machtigen, gegen die gabsreiche Leheusmanuschafte beginnen? Wohl fand er als freiere Grundbessiger unmettelbar unter der Königs Schus, so niederig und klein er war, und der Beamte der Krone, der Graf stines Gaues, hatte die Pfliche, ihn in des Königs Ammen zu schiermen. Aber meist war es der Graf selbst, der ihn deberückte, oder war sein Bedrückte, ein Freund, ein Gespere, jedusfalls ein Etandes- oder Kriegsgrunsse der Secheusmann des Grafen. So war hier für den leidenden freien Landmann selten Schirm und Recht zu sinden. Der Weg zum König war weit, und sährte ein glücklicher Zusätl den König in die Räde der W.-dennagen, so war der Flutrit zu ihn durch die Großen, die ihn mageden, so war der erstwere.

gegen ben der Armet Kagen wollte, befreundet ober verwandt, ober war der König felbft von den Vorumfeilen des Standes, aus dem er auf den Thron erhoben worden, eingenommen, d. h. fein Utthell dadurch verblendet, jumal wenn der Beklagte überdieß ein Mann von befonderem Namen und Berdienft um die Krone war.

Bange Rlecten, Die einft faft lauter freie Danner gu Bewohneru batten, famen fo nad und nad in Rnechtichaft, fo feit und fo muthig fie auch ihre Freiheit gu behaupten fuchten. Rur am Rieberthein, in ben Mariden, und in ben Alpenlauben, in ben Bebirgethalern ber Schweig und im Torol, behaupteten Die Landleute in Daffe ibre Arcibeit fort. Die Bebirgebewohner maren gu allen Beiten Diefenigen, Die am meiften Ginn fur bas Befen ber alten Freiheit batten und am eifrigften in ihrer Behauptung fich zeigten. Und boch brang auch in Die Berge ber phern ganbe Die Rnechtichaft ein. 216 Die ununterbrodenen blutigen Rampfe ber Rurften, und bes Abels Raufereien und gehben bie Lande vermufteien, mablten bie freien ganbleute im Riecten Muri ben ibnen benachbarten machtigen Grafen zu ihrem Contherrn, und fagten ihm bafur einen maßigen jabrlichen Bind gu. Rach und nach bat fie ber Schutherr bald um Diefen balb um jenen Dienft. Gie leifteten ibn aus Gefälligfeit, fogter aus Rurcht, Die Bermeigerung einzeln entaelten an muffen. Bulest forberte ber Graf biefe Gefälligfeiten ale ihre Schuldigfeit. Gie ftraubten fich, und fandten, ale Raifer Conrad II. nach Golothurn fam, einige aus ihrer Mitte an ibn ale ihren unmittelbaren Schirmheren ab. Das Befolge bes Raifere fperrte ben fchlichten Landlenten ben Butritt, und ale fie fübnlich und frei bawiber rebeten, wurden fie von bem faiferliden Befolge ale Bauern, Die ungiemtich und ungebuhrlich fich aufführen, mit Bewalt und Schimpf fortgejagt. Darauf bructte fic ber Graf noch barter. Gie fauten theilweife gu Leibeigenen herab, die andern, welche die perfonliche Freiheit retteten, murben mit Laften und Leiftungen belegt, welche ber Leibeigenfchaft wenig nachgaben.

Go, verfielen gange freie Gemeinden wie Giuzelne aus unschuldigen Anfängen durch ben Abel in bleibenbe traurige Ruechtfcbaft. - Um biefer zu entgeben und ihre Rachfommen vor fold traurigem Loos ju fichern, erbaten fich immer mehr freie Leute ben Schut von Rloftern, benen fie einen geringen jahrlichen Bine bafur entrichteten. Die nieberfte Rlaffe, Die fein liegenbes Gigenthum batte, erhielt von ber Rirche gegen genau bestimmte Dieufte und Leiftungen ein Stuck Felb angewicfen, es ju bebauen und bavon au leben. Dieje Bauleute batten aber baburch, bag fie blog gu fnechtischer Arbeit fich bestimmt batten, ungeachtet fie fur ibre Perfon frei fortblieben, Die Burbe bes freien Mannes eingebuft : fie tonnten weber in ben Rriegerftand noch in Die abelige Beljenesmannichaft eintreten, zwei Dinge, Die unr bem gang freien Dann auganglich maren. Und fonnte bie Rirche bas ihnen angewiesene Grundftud wieber entziehen, nach Gutbunten. Doch lag es im Intereffe ber Rirden, ihren Baulenten bas But nicht nur lebenslanglich an überlaffen, fonbern bie Erben ber Baulente burften ficher auf baffelbe rechnen, wenn fie barum aufuchten.

Der Leibeigene bagegen, und biefe Claffe machte balb nicht ben geringften Theil ber Landlente aus, war gang ber Billfur bes herrn babin gegeben, er war eine Sadje, über bie er nach Belieben verfügte; nur ibn ju tobten, batte er nicht bas Recht. Um herrenbof batte er alles zu thun, was ibm bas Gutbuufen bes Berrn aufburdete; erhielt er ein Grunbftuct jum bebauen, fo mußte er meift brei Tage wochentlich fur ben Butsberen auf beffen Butern arbeiten, Die brei anbern Tage ber Boche batte er fur fich, um fein Grundftud ju bauen. Der herr aber mablte meift bie guten Tage für fich, und manchmal wurde ber Leibeigene, wenn es gerabe Die annftigite Beit fur Die Gelbarbeiten mar, fo lange Tag fur Jag in ber Boche auf ben Gutern bes Guteberrn befchaftigt, bag ibm nur Gin Tag in ber Woche fur fich felbft übrig blich, unt es war fein Griat fur ibn, wenn bann wieber anbere Beiten famen, wo er faft bie gange Boche für fich handthieren fonnte. famen Frohnen aller Urt. Die Leibeigenschaft mar balb harter balb milber, nach ber Berichiebenbeit ber Drovingen und ber herren: am barteften in Bohmen, Mahren, Schleffen, Pommern, Solftein und Meflenburg. Dier vererbte fich Die Beibeigenichaft

unbedingt auf alle Rinder, feines burfte ohne bie Grlaubnif bes Leibheren meggieben ober eine andere Gewerbes ober Lebensart ergreifen, ber Leibeigene bejag burdans fein Bermogen, fiel ibm eine Erbichaft gu, fo mar fie bes Leibherrn, Diefer batte unbefdrantte Freiheit, ben Leibeigenen willfurlich von bem angewiesenen Grunbiftict zu vertreiben, und ftarb er auf bem But, fo batten feine Rinber fein erbliches Rubungerecht barauf. Das Alles fand zwar nicht Statt in ben fublichen und fubweftlichen Begenben Deutschlands, in Comaben, Bapern, bem Oberrbein und Deftreich. bier ericbien bie Leibeigenschaft in viel milberer Beftalt. haftete fic auch bier auf ber Perfon; auch bier fonnte ber Leibs eigene wie eine Cache verfauft werben, er burfte pone ben Billen bes Leibheren weber heirathen noch wegziehen u. f. w. Dagegen burfte bier ber leibeigene Baner, wenn er auf bem Grundftud, woranf er angefiebelt mar, burd Cvarfamfeit und Rleif fich einiges Bermogen erwarb . bavon fich anbere feibeigene Ruechte faufen. Bar es auch ein viel milberes Berhaltnif; fo blieb es boch immer ein bartes, bem Chriftenthum und ber Menichenwurde miberfprechenbes. wofür es felbit bie alteften Rechtebucher bes Mittelaltere erflaren.

Eine schwere Belt für die festen Trammer ber Freiheit bes gemeinen Mannes um feinen Wohlstand waren die unseinsten bestehenden bei unseinsten bei Ampfe, welche unter ben beitben heinischen, bem vierten und fünften, zwischen der Kirche und ber weltlichen Macht gefämpst wurden und Deutschladd im Immersten geratteren und verwählteten. Die eisen Faul bes Kriegsmanns herrichte, jedes Band ber Ande war zerrissen. Iber griff zu, wo er fonnte. Der Große rist im Großen an sich, was ihm gelegen war, ber geringere Lehensmann griff und bem Gut ber zerstreuten Freisassen und ber Masse bedrägen nissen ihm eines das der boch in diesen schwerze, der Großen berechtigt war, wieder zu bem längst entwehputen Echwerzlichen sich feiner Dar abe zu wehren: sondern auch ber Landmann, der das Kecht sonst incht hatte, der höhrige Baner, sich ab Meiche.

Das Bolf lernte wieber bie Baffen fuhren, und in ben Befechten ber Ronige und ber Großen fochten jegt wieber, wie in alter Beit, Bauern ale leicht bewaffnetes Fugvolf neben ber abes ligen Reiterei.

Diese Zeit war es auch und die der solgenden zwei Jahrbunderte, in welchen wie ans der Erde hervor ungählige Arbeifamische auftauchten, im Korden wie im Schen, besonders in Schwaben, und wie Pisse schoffen allenthalben Burgen aus, die salt eben so viese Zwiigherrschaften oder Ranksschössier wurden. Da soßen dann, nach dem Ausberust eines Udres ziener Zeit, der freie Landmann und die Klosteriente zwissen den Durgen und ihren Mannen, wie immitten der Wolfe, was die Beschung der einen übrig sieß, raubte die der audern, und was die Ranpe nicht fraß, verzschte die heussychete. Das war eine gunstig Zeit, die Zeit ziener ewigen Kriege und Beshen, die Freisaffen in Gutsbörige, die Hoffen bei ehreigene zu verwandeln, und die Lasten in Unterließe zu feigern.

Doch traten mehrere Umftanbe ein, welche bie Berhaltniffe bes gemeinen Mannes erleichterten, theilweife ben völligen Untergang ber Bolfefreiheit vereitelten. Die Rreuginge brachten nicht blog viele neue Betauten in Umlauf, fonbern fie auberten auch vielfach die Begiehungen bes Bolfes. Der Emrm ber Begeifterung, Die Ghre bes Ritterthums und bie Politif ber Sierardfie, welche ben Abel wiederholt in bas ferne Morgenfand hintrieben, liegen im Baterland eine Berwirrung ber Berbaltniffe gurud, in welcher es bem Landmann leicht mar, feine burch Raufe und Drud verforene Unabhangigfeit wieber an fich ju gieben; taufenbe von Buteherren fehrten niemale wieber; viele beftimmte vor ihrer Rreugfarth bie Furcht, ibre Leibeigenen mochten ihnen entlaufen und an ber Rreugfarth Theil nehmen, jur Erleichterung ihrer Bauern: um ihre Guter auch in ihrer Abmefenheit gut angebaut ju miffen, gestanden fie ihren Bauleuten und Gigenen gunftigere Bebingungen gu. Richt wenige ließen vor ber Kreugfarth, um ein gutes Werf jum Beil ihrer Seele ju thun, ihre Leibeigenen frei. Denn manche Beiftliche, jum Theil aus Menfchenliebe und Christenthum, jum Theil aus Intereffe, weil, jemehr es Leute gab, Die ber Rirche ichenten tonnten, fie befto mehr zu hoffen batte, ertlarten es fur



ein religibfes Berbienft, Leibeigene frei gu laffen. Die langen Bermuftungen bes Rampfes zwifden ber geiftlichen und weltlichen Macht und bie barauf folgenben Rreuginge batten einen großen Theil ber Arme, welche bie Guter bieber beftellt, verfchlungen. Bubem war burch bie in eben biefen Beiten außerorbentlich gefteis gerten Schenfungen und Dabingaben bas Grunbeigenthum ber Stifte und Rlofter über bie Daffen angewachfen. Go mangelte es an Leuten, alle biefe Guter gu beftellen; bie, welche bagu porbanben waren, weigerten fich vielfach, unter Bebingungen ber Soriafeit ben Unbau ber Rlofteranter zu beforgen. Die Rlofter faben fich fo genothigt, auf ihren Butern bas Pachtverhaltniß gu perfuchen, und ber Abel mußte balb an manchen Orten bas Gleiche thun, ja um feine baufig eintretenben Belbbioffen an beden, oft bie vortbeilhafteften Rauf- und Bauvertrage mit ben Bauern abichließen. Da, wo ber beutsche Boben noch Balb mar, machten bie ganbleute ibn nur unter ber Bedingung ber Freiheit urbar, und in Ricberbentichland, an ben Ruften ber Rorbfee und Offfec, fiebelte eine große Bahl Lanbleute fid nm unter ber Bebingung an, baß fie ale freie Danner ihre Guter mit erblichem Recht nur gegen maffige jabrliche Abgaben an Gelbginfen und Bebenten erhielten, und ihre eigene Berichtebarteit. Diefe freien ganbleute maren wohl ein Borbild fur alle, aber bas Befahl ber großen Daffe tonnte im Sinblid auf Die Rreibeit jener nur ein bitteres fenn, ba bie Uebermacht ihrer Bebruder ju groß mar, um bas Bleiche au erreichen.

Ohne Babl bafte fo im Lanfe, ber Jahrfunderte die Ungerechtigkeit Laften und Leiftungen auf das Bolf, unter den verschiebenften Ramen. Gearb der Gutefindaber, so nahm ber Gutehere das beste Kleid, oder das beste Ettal Bieh, oder eine entsprechende Gelfhamme. Das hieß der Steeffall, Tobsall, Jauptrecht oder Besthampt. Der Erfo des Gute daggen, oder der, welchem es nen verlichen wurde, mußte dann weiter dem Gutehern eine Raturals oft auch Geltodgabe, und zwar eine immer mehr gesteigeres, entrichten. Dazu tamen die jährlichen Jinse in Raturalien und Gelt. Manche Guter mußten den vierten und schoken, manche ben gebenten Theil an bie Rirche, und außerbem noch ben neunten Theil an ben Lanbedberen abgeben. Gine große Rolle unter allerlei Ramen fpielten bie gu verfchiebenen Sabresteiten bem Onteberrn abauliefernben Subner: Da gab es Raftnachtebubner, Salehühner, Saupthubner, Leibhuhner, jum Beiden ber Ubhangigfeit; murbe Gelb bafur entrichtet, fo bieg es Leibgelb, Leib. bebe , Leibschilling , Leibpfennig , Leibzine ; fur Die Erlaubuif im Balbe ju grafen, Lefeholg gu fammeln, Lanb und Streu gu fuchen, ju weiben, fur jeben munbig geworbenen Gobn bis ju feiner Berheirathung mußte wieber eine Menge Suhner bem Buteherrn gegeben werben: Da gab es Gauhahner, Berbhahner, Rauchhahner, Bogthubner, Solghubner, Baubhubner, Beibhubner, Bubenhab. ner u. f. w. Dinn fam ber große und ber fleine Bebente und ber Blutzehente. Der große Behnte begriff alles, was in bie WBciben gebunden wirb, auch ben Bein = und Beugehenten; ber fleine Bebenten alle anbern Fruchte. Der Blutgebente mußte geliefert werben an Roblen , Ralbern , gammern , Boden, Schweinen , Banfen, Sobnern und Bienen. Dann famen bie Arobnen ; in afferlei Ges falt und Ramen, Jagbfrohnen, Forftfrohnen, Baufrohnen, 2Badsfrohnen , Burgveften b. b. Frohnen au Ban auf Burgen , Rriegerfuhren b. h. Frobnen gur Fortichaffung bee Rriegegerathe u. f. m. Diefe Frohnen mußten entweder unentgeltlich ober um einen Gvottlobn, tief unter bem gemeinen Taglobn, geleiftet werben. Dann famen 3mange. und Bannrechte, bas unter verfchiebenen Ramen in verfchiebenen Gegenben vorfommenbe unb, wenn auch ba und bort abgelofte, bod beftebenbe fittenlofe Recht ber erften Racht, ber Defloration, und Die brudenbiten von allen gaften, bie Beben ober Gelbsteuern. Diefe maren urfprunglich nichts anberes, ale jene Entichabigung, welche bie zum Seerbannpflichtigen bem Abel bafür gablten, baß er ben Reichefriegebienft allein übernahm. Balb aber bauften bie weltlichen und geiftlichen Berren Steuern auf Steuern , orbentliche und auferorbentliche. Rothbeben biegen bie lettern. Da mußte bas arme Bolf gabien und immer wieber gafe len, bei jeber unüben gelbe, ober wenn ber Raifer jum Befuch fam , wenn ein anabiges Fraulein ausgeflattet , wenn ber gnabige

herr aus ber Befangenichaft, worein er sich nur zu muthwissig gestützt, ausgelcht, wenn ber gnädige Junter webehöft gemacht werben sollte u. f. w. Ju allen biesen Laften kannen unn auch noch später bie Reichosteuern, ber sogenaunte gemeine Pseunig, welche für bit Unterthanen um so beinkender waren, als die herrer Erwerbsquelle für sich machen, indem sie mehr, als ihnen vom Kaiser ausgesch war, sogar die Kosten ber Reicht aus einer Erwerbsquelle für sich machen, indem sie mehr, als ihnen vom Kaiser ausgesch war, sogar die Kosten ber Reichtstage, auf das Bolf numlegen, und als die Ritterschaft ermächtigt war, nicht um die Ausgaven von ihren hach sich einziehen, sondern auch sich elbeit davon zu besollten. Roch gab es eine Menge auderer Plagen, die eingeln durch untchgungeben, zu weit schren würde, nud der Rame, unter welchem vom Bolfe gesprochen ward, ist bezeichnend für sein 2000: man bieß es nur "die armen Leute."

Co ftarb unter ben Sanden bes Abele und ber Beiftlichfeit Die Freiheit bes Bolfes langfam bin, nicht aber bie Erinnerung an bie alte freie Beit. Ge mar eine ungeheure Daffe von Rneds ten , bie an ben Schollen bes beutichen Bobens flebten , und von Berren und Ereibern, welche Die Berren über Die Rnechte gefeht. Richergebrudt von einer boppelten Defpotie, ber Defpotie ber Billfur und ber Defpotie bes Befetes - benn bie Ungerechtigfeit war in Rechtsform gebracht, - abgerichtet nur jum Dienft und jum Ruben, lebte ber gemeine Dann auf bem beimathlichen Boben wie ein Frembling im eigenen Saufe, arbeitete im fauern Coweiß feines Angefichtes, ohne beffen Fruchte gu genießen, und bulbete Edmach und Diffhandlung und bitteren Sunger, mahrenb bie, welche fich an herren aufgeworfen, in ihren Schlöffern, Bie ichoffspallaften und Abteien fewelaten. Das beutiche Bolf glich bem Obpffene ber Briechenfage, ber in gumpen vor ber Edmelle bes eignen Pallaftes fist, und von ben unverschämten Rreiern mit angeworfenen Rnochen und Schlagen traffirt wirb. Semebr bie Sorgen ber armen Leute muchfen, befto mehr flieg ber Lugus bes Abels, und mit bem Sunger und ber Rabrungsangft bes Bauern ftieg bie Ueppigfeit und die Bahl ber Beiftlichen. Die ichonften Reime, bie in ber germanifden Ratur lagen, fonnten fich nicht

entwickeln, von Kindesbeinen an fog die Ruechtschaft mit brennender hitz alle Rraft aus dem Bolke. So ward es fumpf für bas Schone, halb barbarisch.

# Anfänge der Opposition und der Wiedergeburt der Bolksfreiheit.

#### Erfter Aufftand Des gemeinen Mannes unter Den Sachfen.

Bis auf Karl ben Großen haten sich die Sachen in jenen urfprünglichen Berhältniffen ber teutschen Mannes erhalten: bas Bolf theifte sich in Abel, Freie und Unfreie, boch auch biefer legien Loos war weber brüdend noch entehrend. Alle brei Stände waren Ein Herr ube Ein Nern, als Karl ihnen mit dem Ebriftens hum den Kirchengehnten und die roben Forderungen der Fendaliste aufdringen wolke. Ihr gefulder freier Einn wandte sich ab von einer Refigjon, in beren Gesogle die Knechtschaft und herrischer Ubermuth waren. Sie haten Absfluguen unter sich, aber eine Berren bissor in ibren freien Ganen gefannt.

Das Bolt ber Sadjen mar es darum auch, welches am fangen für bie alte heimische Breiheit gegen das Lehenwesen getämpft, welches das frankliche Roinighum ihm aussubert. Es war nur der Nebermacht gewichen. Bur so hatte sich mit dem Christenthum und feinen Priesten das Lehenherrenthum unter ihnen selgaeicht. Die Echenherren waren frei von dem verhaften Rindengehnten. Schon darum, und durch andere Bortheite, ließen sich viele sächsiches Seinen, sich an den in's Land eingedrungenen franklichen Lehensde abet anzuschießen, und, nie dies, veren gegen ihre Landsleute, bie übrien. Beiden, zu Gelen.

Da fam es, bag bie Cohne Lubwige bes Frommen um bie Berrichaft fich ftritten, Ludwig, genannt ber Deutsche, und Luthar. Seber fuchte feine Parthei ju verftarten, Da Pubwig ben Abel gewann, manbte fich Lothar an bas Bolf. In feinen Lauben gab er vielen bie Freiheit gurud, andern verfprach er nach bem Giege fie ju geben. Much an Die Gachfen ordnete er Befandte ab, fie für fich ju gewinnen. Diefe hatten burch ben Lebengbel und Die Priefterichaft ibre alten freien Befete verlpren, und es feufaten nuten ben Bedruckungen beiber bie Freifagen wie bie Borigen. Lothar verfprach jenen und biefen, beren Menge nach ber Angabe ber Beitgenpffen uneublich mar, wenn fie mit ihm bielten, ihre alten Freiheiten und Gefebe ihnen wieder gu geben, wie fie Dieselben por bem, ale fie noch ihre alte Religion hatten, genofe fen. Das gundete in ihnen wie ein Blit, es berührte fie Die Borfpieglung ber alten Freiheit wie bie Bieberfehr einer geliebten Mutter aus bem Grabe. Gie griffen zu ben Baffen , nachbem fie in einem gebeimnifvollen Bund, bem Bund ber Stellinga, gufammen gefdworen, verjagten fait aus allen ihren Gauen Die verhafe ten Berren , Die Priefter wie ben foniglichen Mbel , und fingen wieder an, nach alter Beife ale freie Danner zu leben, boch nicht lange. Rachbem Lothar und Ludwig Frieden mit eineinber gefchloffen, aug Ludwig mit bem vertriebenen Abel wider fie beran, im Muguft 842, und übermand bad jum Schut ber neuerrungenen Freis beit noch nicht genug geruftete und erftarfte Bolf. Mis Emporer wurden die Befiegten behandelt, hundert vierzig ihrer Fuhrer enthauptet, vierzehn gehangen, ungablige an ben Gliebern verftummelt. Go ward bem gemeinen Mann bas Joch bes herrenthums noch feiter und tiefer eingebruckt. Im alten Glauben hatte er vollige Freiheit; bienftbar geworben mit bem Christenthum, blieb er nun unter ber Ruthe ber Priefter und bes Abels. Darum gebachte er noch Stahrhunderte lang mit beimlicher Liebe bes alten Glaubens, ber ihm eine war mit ber Freiheit.

## Verschwörung der Banern in der Mormandie miber bie Enraunei ber Berren.

Anderthalb hundert Jahre nach bem unglücklichen Bersuche ber Cachfen, erhoben fich in ber Normanbie bie Gebenteten fin ihre alte Beciheit. Doch wirfte hier fein religibles Moment mit; bas Bolf fublte fich nur burgerlich gebrickt.

Bie bei ben Sachfen hatte bas Berrenlebenthum auf ben Ruffen bes nörblichen Franfreiche fich feftgefest. Die Bauern biefes Ruftenlanbes, einft lanter Franten, freie Manner, waren ben Ungriffen ber Normanuen erlegen. Diefe friegerifden Unfommlinge batten fich als hoherer und nieberer Abel geltenb gemacht, und bie alten Ginwohner mehr ober minder unterbrudt. Die Rormannen aber hatten bas Reubalwefen nicht ins Band gebracht, fonbern erft in bemfelben es von ben Beftfranten angenommen. Aber nur um fo fcneller und frecher hatte ber fenbale Uebermuth bier um fich gegriffen, und fich unterfangen, Alles, mas nicht jum Abel fich gablte, als Rnecht zu behandeln. Der Freifaffe und ber Binebauer faben fich benfelben Bebruckungen und Diffhanblungen von Seiten, ber Lebensberren preisgegeben, welchen bie Leibeigenen erlagen. Gelbft ber niebere gebensmann mußte gulest Rranfungen und Placfereien bes hohern Abele, bes Bergogs und ber Soffinge, an Leib, Ghe und Gut erfahren.

In den lehten Sahren des zehenten Jahrhunderes gelangte Michard II. an die Regierung der Mormandie. Seine Beachthung des Bolfes und seine Borticke für den Motel waren gleich groß. Was nicht echtadelig voar, ward aus feiner Nähe und von seinem Hofe zu Bonen verbaunt. Bon echtem Abel mußten seine Caplane fein, von Abel seine Cahreiber, von Abel seine Kammerdiener und seine Thirtheber. So dom Jose erhoden, übershob sich der Abelleber. Ob dom Jose erhoden, übershob sich der Abelleber. Den hand, auf ben freien Bauer, wie auf den Hofigen nod Leichigenen seinen zu darfen. Dem Abel mid ben Dirigen und Leichigenen seinen zu darfen. Dem Abel und der höhrigen werd batten.



von bem herzog Alles eingeraumt ober nachgesechen, fie mochten ben gemeinen Wann noch so febr placken: barum warb er von ben Priestern als "ein frommer Fafrije gepriesen, und von biefen und bem Abel mit bem Beinamen "bes Guten" beebre

Der gemeine Mann hatte est noch nicht vergessen, daß Bald wich Basser und bie Thiere darinnen einst ziebermann zur Ruhnna frei waren, und est ihnt ihm web, bah sich zie eine feliem Binderheit, Perzog, Abel und Beistlichsfeit, ohne alte Berechtignung, altein und ansichließlich darein theilten. Roch wehre that et lien, wenn er assehen sollte, wie man ihn täglich zu Frohnbensten zwanz, wie man ihm fein Bieh mit Gewalt nahm, wie man ihn, ben freien Mann, als Effaven behandete, und der abelige Uebermuth Bauern nicht anders als Durerbont irtilitre.

Durch alle Gauen ber Rormandie verbreitete sich eine bunnyfe Gafrung, die bald in Ricksprachen der besseren Abpfe im Bosse und in bieteren Klagen sich, Luft machte. Auf geheimen Plachen hielten sie hausge Busiammenklnite. Se fehlte nicht an Redwern, die mit beredter Zunge und fraftigen Gefinden zur Abwehr auffreberten. "Sind wir nicht so gut, wie die horer ?" hies ober derten. "Sind wir nicht so gut, wie die horer ?" hies est. "Sind wir nicht sollieben wie sie? Jaden wir nicht Gister wie sie? Jaden wir nicht Gister wie sie? Paben wir nicht Gister wie sie? Paben wir nicht Gister wie sie? Naben wir nicht Gister wie sie? Wossiant, saft und Ernst machen, und und wehren, wir sind breissig und vierzig Bauern gegen einen Ritter, und vissen Streitz art und Kolsen wie den Bogen zu fähren se

Es warb beschloffen und beschworen, ber Tyrannei ein Enbe ju machen.

j Aus jedem Gau wurden zwei Manner erwählt, insgeheim in ihrer heimath von Hof zu hof zu gefen, um hulfe zu werfen bie alte Freiheit, und die Bereiten in Eidspflicht zu nehmen. Muf einer Dauptversammfung mitten im Caude sollten dann die Beschilfte gefaht und der Zeitpunkt der Schildernehmung seitgeseht werden.

Aber bas Geheimnis marb vor bem Ausbruch ber Bewegung verrathen. Die Bauern faben sich, ohe sie sich gerüftet und ge- dammelt, in ihren zerstreuten Gauen von ber vereinigten Aristocratie aberfallen und, ohne Möglichfeit bes Bibbersaubs, ber gangen

Buth berselben sich preisägeben. Naont von Jory, bes Hergogs ohm, leitete den Uebersalt und das Blutgericht. Bas von Peinigungen je aristocratischer Ferest am gemeinen Manne sich einzelm erfaubt, das ward alles zusammen wider das unglütsliche Bost auf Giunal angewandt. Einzielung von Hot und dut war das Geringste. Den Armen wurden Daad und But verfühmmet, die Sähne ausgezogen, die Augen ansgesiosen, die Echaum ausgerissen, die Augen ansgesiosen, die Augen ansgesiosen, die Englich erfement; mache wurden gepflicht oder lebendig werbenant. Das Josh der Sieger ward noch sehwerer, der Justand bieser Nachen und solchen Borglingen ganz hoffungssso.

#### Rampf Der Banern in Jutland und Schonen.

Auf der Salbiniel Jutiqut, welche die Nord- und Office befpalt, ja in gang Scaubinavien, bis Jufand hinauf, faffen, als icon all aberall in Europa bas Boff um feine Gemeinfreiheit durch Abel und Geiftlichfeit gebracht war. Plachfommen ber alteu Germanen, fiei wie biefe ihre Stammulter, frei wie das Element, beffen Wogen

fie nabe mobnten. Sier mar bas Beimathland jener fubnen Abenthenrer, Die auf fleinen Schiffen bie Ruften Franfreiche und Englande, Spaniene und Gigiliene eroberten, ber Dormannen: bier bas Baterland bes romantiften Obinsglanbene und bes Belbengefanges, ber Bolfefonige und ber Obalsmanner; bier beftanb bas Ronigthum unbeschabet ber Freiheit, bier waren Freiftagten in ber Form und unter bem Ramen von Gurftentbumern. Bie bei ben alten Cachfen, gieng auch bier ber alte Raturglaube und bie Freibeit, bas Chriftenthum und bie Abelsberrichaft Sand in Sand. Unmittelbar im Gefolge bes Chriftenthume fam bas Lebenberrenthum in biefe Lande. Darum auch bier langer Rampf ber Freiheit und bes alten Glanbens einer : und bes Christenthums und bes herrenthume andererfeite, weil beibe in einander ichmolgen. Alle im Sahr 1086 Ronig Ranut ber Beilige, ber gang in ben Bauben ber Priefterichaft lag, ben firchlichen Bebenten von gutlanbe freien Banern verlangte, emporte fid über foldem Anfinnen ibr Freibeite. gefühl, benn auch fie fürchteten, unter ber Form einer religiblen Babe, unter bem Ramen eines Gottesbienftes, jum Menichenbienft und zu Menidenfnechten berabgewurdigt zu werben. Alle ber Ronia ilrer Beigerung Gewalt entgegenstellte, fielen guerft zwei feiner Beamten, bann er felbit ale Opfer bes gereigten Freiheitsgornes. Bor ihren vereinten Baffen fiob er, vor ihren gifdenben Merten ffürsten bie Baube feines Aufluchtsortes, einer Rirche, von eines Bauern Burfipieg burchbort fant er felbft am Altar in fein eigenes Blut gufammen.

Erft mit bem verrinnenden Blut seines gürften gerrann der Born bed Boltes, es bestagte ben Tobten. Mignache und große Dentung, die bald darauf bas land heimsuchten, wurden von den Prieftern als ein Gericht Gottes ausgedeutet, beren zur Erneft, die sich ihm und seinem Gesalbten widersetzt, und bas gedugstigte Bolt, in welchem der Sas gegen die Zehntabgade umsouft mit dem Glauben und der Jurcht vor dem neuen Gotte fampfte, sieng an, den Zehnten zu entrichten.

Soldje gtudlichen Erfolge ermunterten ben Gifer ber Beiftlichfeit fur ihr Intereffe: bas jwolfte Sahrhundert icon fah, wie im übrigen Europa, so auch burch gang Scanbinavien ben Ban ber geistlichen wie ber weltlichen Fendalität vollendet. Aus Deutsch land holten sich die herren das Muster zu biefem Bebau, und leist der Biberftand ber Freisassen aus dazu bei, die Bollendung besieben zu beschleunigen.

In den ersten Jahren bes zwölsten Jahrhunderts war das Bisthum zu Lund in der Landfolgat Schonen zu einem Erzbisthum rehden worden, und feit dem erschien der erste Kirckenworschere dieser Land im fürstlichen Mansel und mit särstlichen Mnsprachen. Wenn von irzend einer Landfolgt, so galt es discher besondere von Schonen, daß das Königsbum undesighabet der Freibeit bestanden. Brei sassen die Bewohner auf ihren Grundficken, sie wurden als freie Mäuner von der Krone zachtet und behandelt, sie richten fic konten als freie Mäuner von der Krone zachtet und behandelt, sie richten sich selbs nach ihren eigenen Geschen weder Dinemarks und Schwedens Anechet, sondern zu dem erstern nur im Abhagusten einsverhältnis, hatten sie ihre atten Freisbern und Verhe sich erhalten, und sählten sich bei denselben als ein eigenes, selbständiges Voss.

Wit großem Wöberfirden vertrugen sie sied in ber Mitte bes embsten Jabrhunders mit dem neuen Erzbisthum wegen bed Zehns ten: der Erzbischoff Geftit trat moch leise und schaftern auf, und ihm entrichteten sie das Vertragsmäßige. Sein Nachfolger Whickton gieng weiter. Um feinen Sinhl mit aller Pracht und Macht eines Kirchenstüffen zu umgeben, sorberte er alte Dieuste und Abgaben, wie sie einem Feidaffuften geleistet wurden, und da er unter ben Schonen selbst feine fand, die ihm die Freiseit der Ibrigen besteuern und bedracken bassen, sie er aus feiner heimath Seckand feine Berwandten und Lehensmannen herüberfommen und sehte biese aber die freien Schonischen Bauern, als Zehenteinnehmer und Botzte.

Absalon gab ihnen Borrechte und Titel, bafür hielten fie ihm die Bauern zu seinen Gebubren und Ungesühren, zu hande bennbienten an. Bar ber Prent des hobenprissers den schlichten freien Männern zuvor schon ärgerlich, waren die Fremben dem auf seine Selschändigsteit eitzeständigen Bolke zuvor schou verdagt, den wieder vie letzenen, ba sie

die herren spielen und als Schergen ber Tyranei jeden Uebermuth üben wollten; es mußte bas prunkende Kirchenfünfenthum ihm noch ärgerlicher werden, da es das heiligste freigeborener Manner gewaltischtig ber hab- und herschiedt eines Einzigen, eines Priefters, zum Opfer beischte.

Ueber bie gange Lanbichaft verbreitete fich eine Gahrung, bie einen immer bedeuflichen Character annahm. Ber mit ber Gahrung being ber Ulebermuth ber Rirchendigte. Unf einer fleilen unwegiamen Balbhobe mußten die Bauern eines Tages für bie Kirche Dofs fällen. Keinem Pierb, teinem Jugitier war biese Seitel zu gänglich. Da verlangten die Bögte, die Bauern sollten sich jelbst vor die Balme und Bibet spannen und ben Dienst bes Jugviehs thun. Das beleidigte Gelbstgefähl ber freien Mäuner brach in Aufruhr aus, sie verjagten die Lehensmannen ber Kirche, fielen in die Giter bes Erzsbiethums, rissen de Behentschenern nieder und vollüberten bie Borratbe.

Abfalon ber Grabifchof eilte von Geeland herüber, rief bie Schonen ju einer allgemeinen Berfammlung am-Bijdwfofis, aber Der Bolfszorn übertaubte feine Stimme. Er verfuchte uun mit ben Bewohnern ber einzelnen Gegenben ber Lanbichaft gn unterbaubeln. Die Bauern im Cuben ließen fich von ihm gewinnen, galbrten aber, ale fie fich getaufcht faben, noch heftiger auf. Muf ber Infel Siguftha (Ifron) fuchten fie fich bes hohenpriefterlichen Taufdere ju bemachtigen. Ihr Muruden aber mar ihm verfundichaftet, er batte Beit, fich mit feinen Lebensmannen, einer 2Bagenburg und Berichangungen ju umgeben. Mie fie jum Augriff aus ructen, bob er ein groffes Rreug empor, ihnen entgegen. Bor bem beiligen Beiden wieden fie gurud, fo groß mar fdon bie Gire furcht por bem Rreug in Diefen Bauern. Ginige berfelben, Die ben Lebeusmannen Des Ergbi chofe in Die Sanbe fielen, murben von Diefen übel gerichlagen, ein Lebensmann bafur von ben Bauern, in beren Mitte fein unbanbiges Rof ibn bineinrif, getobtet. Dabe entflob Abialon nach Lund, von ba nach Secland.

Sier traten Abgeorduete ber iconifchen Bauern vor ibn, erffarten, er folle feine feelaubifden Lebensmannen und Bogte und alle Ungebahren abehun, so werbe mie ber Entsernung ber Ursachen ber Unwissen alles Bolf sich beruhigen. Auch vor ben Knig Madremar erten sie. Er sichen die Gerechtigkeit ihrer Sache ein zuselben und sandte freundliche Schreiben an das Bolf zurd. Des Erzösisches und seiner Mannen Berfahren aber entsprach nicht ben erundlichen Worten bes Königs. Nun gerieth von einem Ende bes Landes zum andern alles in Auffand gegen die Kirche. Die freien Manner waren entschlossen, nur ihrem Konig dar Pflicht zu senn die Auffand bestehen der Erstische Gegeben ober geleister werden; es seh undehig und ungedährlich, da er selbst eine unnothige Verson sey, zum Gottesbienst bedarfe es teines Kirchenspries, nur einsachen Priefter, aber diese mitgen verheirarhen, nur einsacher Priefter, aber diese merkören fen, sons se sons das der die eine unnothige auch und das Estate eine kirchenspries, nur einsacher Priefter, aber diese massen verheirarhet spun, sons se diese dauch und das Estate der Gefen gerächtet.

Absalon ruhte nicht, bis ber Konig gegen die Bauern zu Fesde zog. Ehe es zu einer Schlache kam, sandten diest nuchmals Abgewohnete an den Konig. Sie wiedenholten, was sie fie früher gesprochen. Das gestel den jaktandischen Bauern im königlichen her alles wohl, sie seich fauthen den Behenten unerträglich, und sie erkläten laut murrend die Klagen der Schonen, ihrer Brüder, sie gerecht, die Sache berfeson für ihre eigene. Der König seldst sprach dem Erzbisschof zu, den Behenten sahren zu sassen. Dieser war zu nichte zu Gewegen, guttiche Unterhandlung mit den Bauern ohne Erfolg, zur Gewalt sehlte es, ohne die Juten, au Macht. So muste der König wieder siehen zu beier den Ander.

Missalom legte auf bas Land ben Rirchenfluch; die Banern entgogen ben Priestern, die den Gottesdienst nicht halten wollten, den Unterschie, frühreren die Kirchengster und verjagten die lesten Lechen mannen aus ihren Gränzen. Im Frahling 1181 septen sich ber Könlig und der Erzhlische mit einem neuen grossen Gerne Samern den Burflof, das altherkommische Signal, das, was Arme hatte, zum Anmpf für die Kreiheit aufrief. Aber unvorsichtig geristiteten sie ibre Macht. Die Bauern des nödelich vor des feinfetteten fie ibre Macht. Die Bauern des nödelich und verlichsflichen und erzöhlische inder erdischsflichen und erzöhlische inder erdischsflichen Riricasmannen

3

entgegen. Der Exbifchof fprach von Prügeln, mit benen man ben Banerufchwarm auseinauber jagen follte; ber Rouig erwieberte: "Bir haben und mit Manuern ju schlagen, nicht mit hunden."

Die Bauern ichlugen fich als Männer; nach langem Kampfe entichte bie erghischiche Reiterei, ber es gelaug, durch eine Furth bes Cargaacuflusse dem Landvolf in die Seite zu fallen. Der Serom ward vosh und vost von Bauernblut und Leichen.

Rad furgem Wiberffand unterwarfen fich auch Die Battern bes billichen Laubes, Die Rieberlage ihrer Briber hatte ihren Muth gebrochen, aber ale ber Bebente eingeforbert warb, weigerten fie fich wie guvor. Ginem neuen Aufftand guvor gu fommen, bewog ber Ronig ben Grabifchof zwar nicht bem Bebenten, boch anbern Steuern ju entfagen. Aber priefterliche Berrich : und Sabfucht reiste icon im folgenben Sabre, ale Ronig Balbemar tobt mar, Die Bauern ju neuem Mufitanb. Gie batten es erfahren, wie bas banifche Ronigthum mit bem Priefterthum Sand in Sand bieber ging, Alfo Subbenfon, ber an Die Spize bes Bolfe getreten mar, beilimmte fic. fich von ber Rrone Danemart foe gu fagen und Sarald vom ichwebifden Fürftenftamm ale ihren Rouig berbei an rufen. Aber Saraib focht nugludlich, Die banifchen Roniad : und Rirchenmannen fiegten. Das entwaffnete Bolf vermochte feinen offenen Biberftand mehr wiber bie Lebensmannen, ben Abel, ber jest im Ramen bes Konige und ber Rirche alle ihre Ganen wieder befette. Gine Berichworung ward im Berben erflictt, Die einft fo freien Bauern faufen gu Borigen, groffentheils ju Leibeigenen berab, und in ber gerechten Trauer über ihre Rnechtichaft ergablten fich ibre Entel auf ihren Sofen und in ibren Satten Die Gage vom Gottesgerichte, bas ben Urheber ihres Unglude, ben Dorber ihrer Freiheit hinweggerafft. Abfalone Beig, fo fpricht bie Cage bes Bolfes, ranbte einem Bauer bas lette Erbe feiner Bater, einen halben Acter, ber fub ibn fterbend vor Gottes Richterftuhl, und in berfelben Stunde fturate Mbfalon tobt gur Erbe und fuhr gur Solle.

Bu allen Beiten bing ber fromme Glaube bee Bolles bie ewigen Rechte ber Freiheit an bie Sterne auf, bie Unterbruder ber-

felben aber verwies er immer in bie Genoffenschaft und bas Reich bes Teufels,

#### Anfange der geiftigen Befreiung.

Das religible Moment ift immer von tiefftem Ginfing auf die directliche Berfassing der Bolter. Ze nach dem es die eine ober die andere Geftalt hat, begunstigt es die Freiheit ober die Ruecht ichaft. Das Priesterchriftenthum hatte die letztere in seinem Ges folge, die reine Lebre führte flets zur Freiheit.

Bas auch gewife Leute dagsgen sagen mögen, die Lefte befrift, wie er sie felbst sehre, ift das Evangelium nicht der geistigen Freisielt um, sondern auch der öftigerlichen: daß die Menissenungen in Allem aufs höchste geachtet werde, ift in ihr ein Grundprinzip. Es war billig, daß: was die Lefte Christii in ihrer sirchsichen Entartung au der Freisieit der Wolfer verschuldete, sie in ihrer Reinselt wieder gut machte.

Mis die Menischeit durch den chernen Jus der Romet in den Etaub getrecten war, sprach Ehriftun das aufrichtende Wort aus, das alle Menischen Kinder Eines Vateren, Brüder, wurer sich gleich fezen. Dem gemäss war die Berfassung der ersten christlichen Gemeinden. Im appositischem Sitalter herrische darin der Geist der besticher Gleichheit, und die Gemeinde hatte die gelehgebende und richterliche Gewalt, wie die freie Wahl ihrer Borstehen. Ihre Gleich der bemleicher wies den Geist in sich sinein, auf dem Gedanten, auf die Wahrheit; sie Sittenslehe lehrte sittliche Veredung und thäsige Liede alter Meuschken, selbs der Keinde; ihr Gottesbirust war bisch einstach, ohne Priester und Ceremonien, denn ihre Keligion war weientstild Leden, That, und gerade von dem jädischen Geremonienwerk löste ja der Geist-bespete werden.

Aber icon nach ben erften Jahrzehenben feines Beftands murbe bas Spriftenthum getrubt und verunstaltet. Schriftgesehrte ber michtigten fich beffelben und balb verichwand feine großartige Eine

fachheit und ganterfeit binter ben feltfamften theologifchen Schnorfeln und Schruffen. Unter bem Ramen von Apofteln murben fpater Schriften verfaßt und verbreitet, welche gang aubere Dinge lebrten, ale Chriftus gelehrt batte, und Die abentheuerlichften Begriffe und Gate in bie urfprungliche Lehre bineintrugen. Bahrheit verbrangte ber Aberglanbe, bie Prufung und ben Bebanten bie Schwarmerei und bas Spiel ber Kantafie, ben Rern ber driftlichen Bebre, bas in Liebe thatige Chriftenthum, ber Prunt und Mechanismus eines bloß angerlichen Gottesbienftes. Denn es bauerte nicht fange, und Priefter thaten fich auf, in bem Ginne ber altinbifden Leviten, ale eine abgefchloffene Rafte, bie fich, ale Ausermablte bes herrn, bem Bolfe, ben gaien, gegenuber ftellten, und ber priefterliche Chrgeig fing an, feine Berrichaft auf Die Grichlaffung bes menichlichen Beiftes zu bauen. Faften, Rafteiungen und Acuferlichfeiten aller Urt wurden ale bie Saupfache, freie Forfchung bes Beiftes, ber Bebrauch ber Bernunft als etwas Gefährliches und Berbotenes bingeftellt, ben einfachen religiofen Bebrauchen, ber Taufe und bem Erinnerungsmahl, gebeimnigvolle Bebeutung und magifche Rraft beigelegt, und nach und nach ein Glauben ausgebilbet, ber ben menfchlichen Beift betaubte und gefangen nahm. Co marb bie Refigion Chrifti in ihs rem Beifte beleibigt und verfpottet, burch ben Blang bes außeren Ruftus bas Ange beftochen, burch bie Lehren vom Berbienftlichen ber Unwiffenbeit, bes blinten Glanbens, wie burch beraufchenben Beihrand und firchliche Schauspiele bas Bolf nach und nach in geiftige nub feibliche Rnechtichaft eingewiegt,

Doch ließ sich ber Beift nicht gang unterbrücken. Es gab noch Lente, welche preisten und ben außeren Pennt ber Kirche mit ber Clinfachfeit und bem Geifte ber erfent opfelftiend Wemeinden, die Leche ber Priester mit ber ber Schrift verglichen. Ohne Geralusch und im Berborgenen erhielt sich das Licht eines reine Griffenthums in Keinen frommen Berbrückerungen fort, welche unter ben verschiedenstellen Namen burch die Jahrhunderte herad sich fortpflangten und alle in Einem zussammentrafen, in der Dppplie ton gegen das Priesterkum. Sie went Kein im Berbalfuss au.

ber befangenen Masse, bie Bahl biesen Helterbenfenden, aber sie war boch da im Leben und Beiste, die Opposition, ber Anfang ber innern Befreiung. Ge war ausgesprochen und kund geworden unter den Menschen, baß das Priesterchristenshum nicht das evangelische war; man konnte daridere benken und reden, die Wahrebeit hatte Grund und Voden, die Angebeit hatte Grund und Voden, die Angebeit hatte Grund und Voden, die Angebeit datte Grein den und recht gestellt datte Grein und zu erflarken und die Egge zu stürzen. Der innern Befreiung aber mußte dann die äußere, der moralischen Revolution die politische sogen.

Und balb traten Danner auf, Die auf wiffenichaftlichem Bege au gleichen Refultaten gelangten wie jene frommen Geften. Geit ber zweiten Salfte bes eilften Sahrhunberte fing ber miffenfchafts liche, ber vernüuftige Beift zu wetterleuchten an, nub bie Minfterien, bie man bisher als von Bott felbft ausgegangen ber Menfch= heit aufbrang, mit bem Lichte bes Zweifels, bes unterfuchenben Bebautene gu beleuchten. "Benn man gum Glauben getommen ift," lebrte Unfelm, wfo ift es eine Rachlaffigfeit, fich nicht auch burch bas Denten vom Juhalt bes Glaubeus gu überzeugen." Weiter ging Abalarb. "Dan fann nichts glauben," lehrte er, "was man nicht guvor vernunftig begriffen bat, und es ift laderlich, Unbern ju predigen, was man weber felbit, noch ber, bem man predigt, vernünftig begreifen fann." Gein großerer Schuler, Urnolb von Bredeig, jugleich ein Schuler ber reinen Lebre ber Malbenfer, einer jener frommen Bruberfchaften, magte fich fcou an eine formliche religiofe und politifche Reformation. "Aller weltliche Befit, prebigte er, ftore bie Beiftlichen im Dienfte Gottes: baber rubre ibre Ueppigfeit, ibre Pracht, ibr Stolg, ibre ungehoure Berborbenheit. Wenn ber Pabit ein Rachfolger Chrifti fenn wolle, ber in Rnechtsgeftalt auf Erben gewandelt, fo burfe er auf feinem Throne fiben". Alle Bewohner am jenfeitigen Rufe ber Alpen famen in Aufregung, bem bunteln Gefühl, bas bie Bruft vieler Taufenbe erfulte, mar bas rechte Bort gefunben, und ber rechte Mann, ber es mit feuriger Berebfamfeit aussprach. Bon ber Rirche ale Gerfebrer perbammt, marb er auf feiner Rlucht über bas Bebirge geführt, und er lehrte am Bobenfee, ju Conftaug, ju Burch. Der Caame feines Worts fant ein gntes Land am Burder See, in ben Balbitabten, in Schwaben und weiterbin. Die weltlidje herrichaft bes Pabftthums gu brechen und bie Bolfer gu befreien, mar fein Biel. In gang Stalien, in ber Schweig, an ber Donan gahrte ber von ihm ausgebenbe religios - politifche Proteftantismus fort. In Ulm, im Bergen von Deutschland, warb auf großer Berfammlung beichloffen, bag, wer in ben Bann gethan werbe, erft por einem weltlichen Gericht verhort und übers wiesen werben muffe, bamit nicht bie Rante bes Priefterthums ftorend in Die Ordnung bee Staates eingreifen, und bag bie, welche bie Rirche ercommunicire, bennoch qute Christen, Burger und Chle fenn und bleiben fonnen. Die Rirche rief Bebe über Bebe. "Gin neues Evangelium, flagte fie, werbe fur bie Bolfer geichmiebet, eift neuer Glaube gelebrt, ein neuer Grunditein geleat. Der menichliche Beift mage fich Alles an und laffe nichts bem Glauben übrig". Die Lehre von ber bruberlichen Gleichheit aller Menfchen, von ber Unwurdigfeit ber Leibeigenfchaft und ber Rothwendiafeit eines fittlichen Lebens, eines einfachen Bottesbienftes, breiteten ju gleicher Beit mehrere in ber welfchen Schweig, in ber Provence, am Rieberrbein and, Gie erlagen ben Berfolgungen ber Rirche, wie balb and Urnolb felbft. Durch Berrath in die Sande feiner Reinbe, ber Priefter, geliefert, ftarb er gu Rom, an einem Solge bangenb, ben Renertob, weil er bie gange innere Bermefung ber Rirdye aufgebedt und bie Lehre von ber Freiheit und Couveranitat bee Bolfes verfundet batte, im Jahr 1155.

An dem Holzschefeuer, das den politischen Meffine Italiens gu State beanute, glandeen die Priefter den Gefil vernichtet, der die Vollegen Banden befreien wollte. Die große innere Bemegung, die er veranlaßt und geleitet hatte, verschwand menig ftens unter dem Waffens und Horzestümmel bes langen lautraufchenden Aampies, welchen Die Hohenden fin den mit dem Pahftifum und seinen Westellungen und welchen Barben und bei weltliche Wacht fähren. Mer fie verschwand uur, sie ging nicht unter; und während die Kieche ihr ganges Augenmerf auf biefen Kamp befreter, durchtrang der

Beift , ber in Arnold fich geoffenbart . unfichtbar bie Thaler und Bebirge, Die Schloffer und Die Stabte, trat auf einmal aus feiner Berborgenheit, morin er Sunberttaufenbe gu ben Geinen gemacht, unter ben manchfaltigiten Ramen und Gestalten frei berbor, am Sibe bes Pabftehums; am Jug ber Mipen und ber Pyrenaen, in Schwaben und Rlandern , am Rhein und an ber Rorbfee, in Bolmen, Mabren und Dolen, ja jenfeite bes Rangle in England. Band - und Gewerheleute und bie armern Burger ber Stabte, Die niebere Bolfeflaffe , bilbeten ben größten Theil biefer Bruberichafe. ten, bod jablten fie auch in ben bobern Stanten, befonbere une ter ben Frauen, Anhanger. Gie borten bas Gotteswort ber Bibel, und bewiefen barans, bag Leibeigenschaft mit bem Chriftenthum, fich nicht vertrage. 2Bo bas neue Teftament gelehrt und gelefen wird, bas jeben Menfchen als nach: bem Bilbe Gottes gefchaffen. jeben Leib ale einen Tempel bes beiligen Beiftes geachtet miffen will, muß bie Berabwurdigung bes Menfchen ju einer Cache als ein gottlofer Frevel ericbeinen. Go mußte bas Bolf, wie es von religibier Rnechtichaft fich befreite; balb ben Drang in fich fuhlen, auch von ber politifchen Rnechtichaft, Die es ben Befeben Bottes entgegen erfannte, fich loszumachen.

Gegen biefen Geift ber Zweifeisuche und ber Unabhängigleit ichuf von Politium in in berücktigt gewordene behemmis, die Betteinbungsorden und die Anvalifieion. Kruzzigka, die fonft um nichtchristlichen Bölfern gatten, wurden jest wider Christen gewobigt, weil sie bachten und verministig glandten. Die Entartung bos Christen erreiche fleierin ihre alleeferte, Allischen und Enteichen erregende Spife. Das Priesterhum fand Bollstrecker seiner Regerbefrete vorzäglich in den Serren, nicht sowohl aus retigissen als politischen Genden. Das Licht, das die Anhaben der reinern Lehre erlenchtete, hatte auf alle Theile ihres Lehens gluttlich gewirft, Ackredau nud Gewerbe, Künste und Sandel in schwerbe Blacke, darten einen Wohlfand unter ihnen verbreiter, wecken der Bauer, auf dem Lande, wie der Barger in der Stadt theilte, und die Franken und der Barger in der Stadt theilte, und die Franken und der Barger in der Stadt theilte, und diese Wielen und den Lehenschaft wie des sein Zugen aus den den den

Rurifen und herren bas Schwerbt gegen fie in bie Banbe, benn fie hofften von jenem reiche Beute, von biefer fürchteten fie, bas Bolf mochte mit ben Bauben ber geiftigen Rnechtschaft auch Die ber politifchen abftreifen. Go entbrannte mit bem Anfang bes breigehnten Jahrhunderte faft burd, gang Guropa ber Rampf bes gebanfenlofen Kanatismus mit ber hellen Ueberzeugung, bes grauenbaften frommen Babufinus, ber feine Mitchriften in Qualen binichlachtete, um ibre Seele ju retten, mit ber Begeifterung, welche über ihre gerftorten Sutten und Stabte, über ihre gemorbeten Geliebten, über ben eigenen Scheiterhaufen binmeg ben Simmel offen und bie emigen Dalmen fab. ber Rampf ber Sab - und Serrich. fucht ber herren mit bem Boblitand und Freiheitefinn bes Bol-Fes, unter ber Madte ber Religion. Befonbers ber fcone Garten bes fubliden Franfreiche ward fo faft ju einem Rirchhof. Gelbit Friedrich II., ber Sobenftaufe, ber am hellften unter allen bachte. Die je auf bem Raiferthrone fagen, entblobete fich nicht, ben antimonarchischen Beift, wo er fich zeigte, unter ber Daste ber Reberverfolgung, ale einen religios gefährlichen, ju befampfen, er, ber fein Lebenlang bie Bernunft wiber bas Priefterthum, bie geiftige Rreiheit wiber ben firchlichen Defpotismus verfocht.

Aber ber einmal jum Benußtsepn gesommene Geift ber Freiheit ließ sich nicht ausbrotten; immer wieder neu geboren, erschiener in allen Theilen Europas, bald in responsionerer Gestalt, spried auch das Priesterthum that und ersand, durch neue Blendwerfe und Betrügereien den natürlichen Berstand best Bolfes zu versiehern, se sehn die Jand in hand Priester und herre gestalten und Unterbrückung gingen.

## Anfange der burgerlichen Befreinng in den Stadten,

Eine treffliche Wiege, worin die unterbrudte Freihelt bes ges meinen Mannes ihre Wiedergeburt fand, wurden die Stadte. Sie waren eine nothwendige Frucht ber Verhaltniffe. Softte bas Bolf nicht ju Grunde geben, fo mußte, wie bort bem Priefterdriftenthum und bem blinden Glauben eine reinere Lehre, Die freie Foridung bes Beiftes fich gegenüber ftellten, fo auch bier ber Bugellofigfeit bes Abele, ber alle nach und nach in Leibeigenschaft berabzubruden brobte, ein Begengewicht gegeben werben, in einem vernünftig freien Burgerthum. Oberitalien war es, wo bie Stattefreiheit, bad Bargerthum fich am frabften, ichnellften und ichonften entwickelte: bort bauten bie Bemeinben auf ber Brundlage ber alten Munigipalfreiheiten, welche fie aus bem Ginfturge bes griechischen und romischen Raiferreiche mitten burch bie Sturme ber Bolfermanberung gerettet, unter ber Gunft ber Umftanbe fort, und hoben fich balb ju einer folden Sobe, bag fie ale unabhangige Republiten einen bunbertiabrigen Rampf gegen bie Monarchie befteben tonnten. Beber fo fchnell noch fo großartig mar bas Bachethum ber burgerlichen Freiheit in Deutschland. Much bier entfaltete fich biefe awar ziemlich frube, boch nur in einzelnen Stabten . in benen . in welchen geiftliche Rurften ibren Gis bats ten, benn biefen maren feichter Bugeftanbniffe abzunothigen, ale ben weltlichen Rurften.

Schon Die frautifchen Raifer befchentten bereits beftebenbe Stabte am Rhein, ober großere Rleden mit Martt. und anbern Rechten , benn bas Rheinland mar bad Land ibres Urfprunge und ihrer Liebe. In Diefe finchtete fich ber horige Mann vor ben Mudichweifungen bes Rauftrechte und ben Bebruckungen ber herren. Beber, ber ein Gewerbe verftanb, fand bafelbit bas Burgerrecht, und jeber horige Maun tounte ale ein perfonlich freier, ungehinbert von feinem Bineberrn, feine Wohnung nehmen wo er wollte. Selbit ber Leibeigene, ber fich in eine Stadt flüchtete, mar, wenn er Salpr und Sag von feinem herrn nicht gurudgeforbert murbe, Schubburger ber Stadt. Aufange maren gwar in ben Stabten ueben einander zwei Gemeinden, Die Gorbaren ober Die Burger im befondern Ginne, und die Bemeinde. Die erftern bilbeten theils bie freien Grundbeffger, theife Gbelfreic. Da bie, Stabte meift urs fprunglich Refibengen waren geiftlicher ober weltlicher Beeren, fo fand fid von Aufang viel Abel im Sofbieuft bafelbft. Much fpater

noch begaben sich abeliche Familien in die Stabte, well diese mich biefe mehr Unnehmlichkeiten und Schuf doeten, als ihre Sip: auf bem Lande. Die Gemeinde bilderen die Jandwerfer, das Wolf überhaupt. Diese waren ursprünglich sämmtlich unfrei, aber Gewerbsteiß und Runft, oder gufällige Umfande benaften sie balb so weit, das fie sich bei Freiseit entwober erfausen oder erzwingen sonnten.

Bis in bie Mitte bes breigebuten Sabrbunberts hatten allenthalben in ben beutichen Statten bie Ghrbaren, ber Abel und bie freien Burger ausschließlich geberricht. Gie allein bilbeten ben Rath, verwalteten bie Memter. Ber ce einmal magt, über bie Lehren bes religiofen Glaubens gu grabeln, ben halt nichts ab, bie Rechte ber irbifden Bewalten ju prufen. Der gemeine Mann, ber Sandwerfer, ber Gewerbtreibenbe fing an ju fragen, mit meldem Recht bie Ghrbaren allein bie Regierung in Sanben batten, und balb fparten bie flabtifden Abelegefchlechter bie Birfungen bes erwachenben Beiftes im Bolte. Es fing an, feine ihm gum Bewußtsein gefommenen Aufpruche geltend zu machen, und Theils nahme an ber Regierung ju forbern. In ber einen Stadt war man flug genng, bie gerechten Forberungen nicht gerabegn gurudjuweifen, in ber anbern ftellte man ihnen fühnen Erob entgegen. Bon ber Spannung fam es gu Reibungen, von biefen gu offenem Rampf. Die Bemeinben erzwaugen fich bas volle Bargerrecht.

und bald, da der Mel aufs Neue ungemessen Berrschaft sich anmaßte, den Sig über deusschles wöllschied. In den einen Saldmaßte, den Sein Berrschafte von der den Gladmaßte der Geldmaßte der Geldmaßte der Geldmaßte der Geldmaßte der Mele in den Angenkanten der Gewerke vermehrt. Oder sie wurde rein demokratisch, der Abel gang gestürzt, und das Bolf bespie aus sich die Hegeierung. Gegen das Ende des verzehnten Jahrhumberts hatte der Gewerbstand fast in allen Städten ichnen gestägt, der Geist dieserschieder Freiheit seinen Lanf durch die deutsichen Gauen vossender. Am Doce- Mittel und Viederrschien, am Jakechern und Bodenste, an der Donau, am Neckar und am Main hatte der gemeine Mann in den Schletzt sich mündig erstätzt, und die Freisiett, mit der jeder Mensch geboren wird, zu össentschiert

#### Fernere Kämpfe des gemeinen Mannes- auf dem Lande für seine Freiheit.

### Fernere Kampfe der freien Landleute in Aiederteutschland.

Auf einem Keinen Laubftriche, awischen ber Eiber aud ber Ethe, wijchen bem Meer und Schwiften fassen, als mahre und achte Sproßlinge ber alten Deutschen, die Dit him ar ich en. Sie waren seit alten Zeiten ein freies Bolf von Bauern, keinem Herrn jemals nuterhan, nur bem Bilchof von Bremen reichten sie ehnen Arten fleinen Jins, und sie ließen sich souft nichts bieten und nichts aufsegen. Um auch sie zum Gehorsam zu bringen, wurden an ihren Grünzen zwei Westen gebaut. Jahrelang abten die Graden von Stade- auch hier jenes allindirts beliebte Unterductungsfystem, wis der Deutschten die Gebuld ausstan. Als ans einer der

Beften, ber Botelnburg, Rubolf II, feine harte und habgier aufs Meufferste trieb, ba entbrannten biefe, ber Bebrudungen mube, im Jahr 1144.

Wenige Jahre gwor hatte eine große Fluth das Land überchwemmt, biefer war ein so-harter und talter Winter gefolgt, daß die Wäges in der Luft erfroren und to niedersiesen. Das folgende Jahr brachte eine so schwelle Aheurung und hungersnoth, daß Wenischen und Wies in großer gacht eleub umfamen. Die biehmarscher Landleute hielten darum bei ihrem Grassen an, das Korn, das sie ihm siefern sollten, ihnen zu erkassen. Die Schahung aber, die ein sie eine nach aufgelegt, war diesmal doppelt so groß als sont. Die Grass, eine harte Frau, hatte ihn dazu verwocht. Der Aulas dazu war biefer.

Bwifden Schafftabt und Gaftabt auf Beinevirt faß ein vornehmer Mann. Diefen fub ber Graf ju Gaft und bewirthete ibn ftattlich mit Gaitenfpiel. Darum lub er ben Grafen mit feiner Gemablin wieber, und fullte bie Bante, barauf fie fiten follten mit Gaden voll Rorns, und ftatt bes Gaitenfpiels ließ er guerft feine Schweine, bann feine Schaafe, Ralber, Rube und Pferbe nach einandet vorführen, um feinen Reichthum ju entfalten. Diefer Uebermuth reizte bie Grafin und fie barum ben Grafen, baß er bie Dithmarfchen gewaltfam anhielt, Die rudftanbigen Liefernngen bes vorigen Sahre und bie biegiahrigen mit einander aufgn. bringen. Ja ce foll gefagt worben fein, bie Bauern follten zum Beichen ihrer Dienftbarteit ein Joch am Salfe haben. Das buntte ihnen unerträglich, fie gebachten ihrer alten Freiheit, und fannen auf Mittel und Belegenheit, folden Drud abzumerfen. Muf ben Jag, ba fie bas Rorn in bas Schloft liefern follten, fchiften fie ctliche Bagen mit Korn gefüllt voran, auf einen festen fic eine fcone Maib, eines Bauern Tochter, um bie ber Boteluburger herr gebuhlt. Der Bater ging jur Geite bes Bagens. Muf ben anbern Bagen aber batten fie farte Danner in und unter ben Gaden verborgen, biefe liegen fie eilenbe auf einander folgen, baß fie nicht alle auffahren tonnten, fonbern etliche im Thore halten mußten. Bei jebem Bagen waren aber ohnebicf fcon bie

plätsten Manner, als die das Arm tragen mußten. Als unn ber Graf sich leines Args versch, und sie ihrer Gefaltene aufflum und hielten, gaben sie die Logian; "Alberet die Halte, schneibet die Sackehande!" Da schnitten sie die Berborgenen aus den Sacken, und die Wagenführer und die andern, so die Grade im Schloss nagen sollten, rotteten sich zusammen. Die Gräfe im Schloss flüchen durch die Wassemmen. Die Gräfen saud ihren Lob sliebend durch die Wassemmen. Die Gräfen in der nahe werbei sließenden Anne. Der Graf sich in das innerste und heimslicht Gemach des Geschlosse, eine zahme Ester, die er stert zur Auszweit die ist gibt das phieget, sie gahme Ester, die er stert zur Auszweit dei sich zu haben pflegte, flog ihm nach, und die ihm nach sing und ihn nicht verfassen wolkte, verriech ihn durch ihr Geschoss. Er ward hervor gezogen und erstochen — Edemauns Jürgens sichtet den ersten Streich — und das Schlos wurde gerstet. Ge erzählt die Wickselfeiferung der Dithmarsschen.

Drei Jahre lang lebten fie nun in vollfommener Rreiheit, bis fie als Reichsfeinde erflart, von bem Bremer Erzbischof und Beinrich bem Lowen und anbern Großen mit Ucbermacht übergogen, beffegt, und ale Beffegte behandelt murben. Es ward ihnen ein jabrlicher Bius an Baigen, Roggen, Schaafen und auberem aufgelegt. Ginige Sabre fvater fette er einen Grafen, Reinold von Artlenburg, in ihr Laub, und erbaute barin burch Gee, Balb und Moor gefchust bie Stellerburg, um fie befto beffer in Behorfam ju erhalten. Bis 1164 trugen bie Bauern bas Joch. Da fam bie Rnube ins Land, baß ihr Zwingherr in ber Schlacht bei Demming von ben Claven erichlagen worben, und bie Lanblente erhoben fich und eroberten bie 3mingburg und ihre Freiheit micber. Ale bie Sauptleute berfelben am Pfingfefte vom Colog berabgingen, um fich mit Spielen ju vergnugen, fielen bie Dithmarichen, nachdem fie ben Pfortner bestochen, ober wie anbre melben, erichlagen hatten, mit grunen Zweigen bebeckt, und 3meige in ben Banben tragent, ploblich auf bie Befte. Umfouft rief ber Bachter: ber Balb rudt au, ber Balb rudt an! Die im Schloß gurudgebliebenen Ruchte verlachten ibn, und icon befesten bie Laubleute bie Pforten, tobteten bie Befagung, und bie abelichen Sauptleute, vom Schlofe abgefchnitten, floben aus bem Land. Bas fonft von Abel barin mar, wurde von ben Lanbleus ten verjagt, und alle Berfuche, Die Lebenherrichaft wieber einaufuhren, vereitelt, bie im Jahre 1201 bas gand pon bem Dauenfonig Ranut unterworfen und Schact, ein holfteinifder Gbler, von ihm ale Graf barein gefest warb. Die Danen bauten eine nene 3mingburg, bas Colof Bin. Aber im Sabre 1227, ale fich bie beutiden Rurften, Die Grafen von Solftein und Schauenbura, ber Rurit gu Medlenburg und ber Ergbifchof Gerhard von Bremen wiber bie Danen verbauben, fagten bie Dithmariden nur unter ber Bebingung ibren Beitritt gu, bag fie ibre afte Freiheit Es warb ihnen gelobt. Gemäß ber Abrebe wieber erlangen. verliegen fie in ber Schlacht bei Bornhovebe unweit Riel, im enticheibenben Augenblict, bas Seer ber Danen, ihrer Unterbructer. bie Danen wurden geschlagen, Die Zwingburg Lin gerftort, und bie Dithmarichen lebten fortan bis in ben Anfang ber neuen Beit berein, ale freie unabhangige Laubleute unter ber icheinbaren Oberbobeit bes Graftifte Bremen. Es aub abliche Ramen auch ferner unter ben Dithmarichen, aber feinen Abel mehr ale bevorrechteten Stand, feine ablichen Sofe, feine Sinterfagen. Es mar ihnen feine Bahl geblieben, ale in ber ganbesgemeinbe ben Bauern gleich ju fichen, ober bas Land ju raumen. Go marb bie Freiheit bes Roffes polifommen.

Richt so glacklich waren bie Bauern, die aufwäres am beiben ger, ein Moris ber friesche Endblich bewohnten, die Steb in ger, ein Moris bed frieschichen Stammen. Ofterstade und bad jenseitige Ufer bed Herbern Schenburg gehoten bazu. Füsse. Damme und Gnaben schaften schalten sie, ihre Sitten und ihre Beduffie maren einsich zwie ber alten Deutschen. Die jenscitigen Monochure bed Stromes waren seit bem gwölften Zahrhundert Achterstücksie von Bermen. Es ist scholburdricheinlich, daß frühzeitig be von Bremen. Es sis scholburdricheinlich, daß frühzeitig ber einere Lehre durch ben Sechandel ihren Weg an diese Kifte fand. Ficig und Mufflärung harten wachseuden Wohlflaub, bieser das Erwachen des Freiheitsgeistes um Folge. Priester und Worl verbanden sich, biesen zu berechen. Sie segen Ausgen auf ihren Grenzen an, druckten aus biesen Grenze auf die freien Land.

leute, und bie Beiber und Tochter berfelben faben fich , wenn fie anbachtevoll gur Rirche gingen, von bem Duthwillen und ben frediften Beluften ber Burgmannen mighanbelt. Da erfturmten Die Bauern Die Burgen und verfagten Die Befagungen, im S. 1187. Den Grafen von Olbenburg ichlugen fie gurudt : bem Banne, unter beffen ftrengften Flud ibr Land gelegt murbe, antworteten fie mit Berjagung ber Abgefandten bes Ergftifte und mit volliger Berweigerung alles Bebeuten. Der Ergbifchof Sartwich II. erhielt. Die widerfpenftigen Bauern gn unterwerfen, vom Papft ein Schwerdt von befonterer Beibe. Aber biefes Schwerbt, womit angeblich Detrud bem Ruecht Dalchus bas Dhr abgehauen baben follte. that ben Bauern feinen Schaben, und mabrent nach bem Tobe bes Ergbifchofe ihre Reinde acht Jahre um ben Bifchofeftubl fic ftritten , befeftigte fich und muche ibre Freibeit. Gines Driefters rudloje That ward Mulaf jum Bernichtungefampf. Gin bremis icher Priefter, verbrieflich über bas Beichtgelb einer friefifchen Gbelfrau, bas ibm ju gering buntte, ftedte ihr beim Abendmahl ftatt ber geweihten Spiftie ben Beichtpfenuing in ben Mund. Der Mann ber Beleibigten flagte. Mit Schimpf abgewiesen, erfchlug er ben Priefter. Das gange Bolf achtete bie Rache gerecht. Der bremer Erzbifchof faubte ein Seer wiber fie. Gie fchlugen es. Er banute bas land, alle Priefter verließen es, Die Landleute gefequeten ben burch Sittenlofigfeit und Sabgier Tiefverhaften ben Abaug mit Sand und Bort. Die verjagten Priefter malten überall die frommen feruigen Laublente ale Die granlichften Reger, fich ale Martyrer. Das Land ber Stedinger, logen fie, fei voll Beren und Teufelebeschmorern, ein großer Froich fen ihr Boge, giftige Rroten und fdmarge Rater beteu fie au, und treiben mit Raifer, Pabit und Bifchof ihr Gefpotte. Rady einem neuen Reichegefeze batte ber Rirdenbann auch bie Reichsacht gur Folge. Co wurde ein allgemeiner Rrenging gegen die fegerifden Stedinger ge-Bablreiche Rotten aus ben geiftlichen und weltlichen prebigt. Bebieten bes Dorbens trieb gegen fie ber Aberglauben und ber Fauatismus, ben Abel und ben Ergbifchof theils Lufternheit nach bem Stedinger Lande, theils die Furche por ber Befahr, welche

bas Beifpiel biefer freien Bauern fur ihre eigenen Unterthanen hatte. Aber nicht ben Sauptfit berfelben gwifden Sunte und Ochtum magten fie querft angugreifen, fonbern nur bie auf bem bitlichen Beferufer, und gmar gu Baffer und gu Land. Um Tage por Johannis bes Taufere Feft gefchah ber Ueberfall gegen bas fleine Bauffein ber Ofterftaber. Bierhundert berfelben fielen im Rampfe. Die Gefangenen wurden ale Reger mit Beib und Rind lebenbig perbrannt, bas gant ausgeplundect und mit Reuer verbeert. Darauf fuhr ber Erzbifchof mit vielen Schiffen nach Stebingen, und versuchte bie Teiche burchzustechen, ward aber mit vielem Berluft gurudactricben. Dann von Olbenburg ber angegriffen, fegten bie Stedinger bes weitlichen Ufere abermale bei himmeletamp, mit Bulfe bes Belfen Otto von Luneburg, ber wie fein Grogvater, Beinrich ber Lowe, ein Freund ber Bolfefreiheit mar, und ben Bremer Erzbifchof bafte. Der Graf, Burfbard von Olbenburg felbit mar unter ben Erichlagenen, und ihre Feinbe überzeugten fich, baß fie nicht fo leicht zu befiegen maren ale ihre Bruber auf bem bitlichen Ufer. Das trich bie Lanbesherren ju größern Unftrengungen; mit jebem Gieg biefer Bauern muche bas Berführerifche ihrer Freiheit in ben Mugen ber Unfreien. Das Alles brachte im Mai 1234 ein neues Rreugheer von vierzigtaufend Mann aus gang Dentichland wiber fie jufammen. Der Bergog von ganeburg, ibr Freund, ließ fich burch pabitliche Drobungen von fernerem Beiftand abidrecten. Die freien Bauern aber, jum Gieg ober Tob entichloffen, erwarteten bas Rrengheer. Gie ftanben miber 40,000 Serren und Rucchte nur 11000 freie Manner. Führer waren Bolfe von Bartenflete, Thammo von Suntorpe und Detmar von Diede. Es war ber 25 Juni, ein Conntag, ale ce bei Miteuefch, unweit Bremen, jur Schlacht fam. Und bie freien Bauern fiegten im erften Ungriff uber bie Maffen ber Rnechte: mit Ungeftum murben ber Bergog von Brabant und ber Graf von Solland gurudgeworfen, mit Ungeftum verfolgt. Aber ben Berfolgenben fiel ber Graf von Eleve, ber von Ofbenburg ber angog, in bie Scite und ben Ruden. Go ichlug ber Sica in Rieberlage um. Gechstaufent Bauern bedten bie Bablftatt, wohl

#### Wie Bauern in Aenuemaren fordern mit den Waffen ihre alte Freiheit zurüch.

Durch biefeiben Urfachen und Mittel, wie guberdwe, was bei weitem in dem größten Theile der Nieder an de dem Bolfe seine ursprüngliche Freiheit werforen gegangen, und der Welt und die Kirche spielten die Herren auf dem unterbrüften kande. Die Mainter von Friessand aber, an welchen sich die Trümmer der Seidiger und der Schlächt von Altenetig gestüdiget, hatten ihre alte Warte bewahrt. Obwohf auch bei ihnen die Jahl der Prieste und der Klöster nicht gering war, so durchen sich diese doch eine Bedrüftung erlanden. Die Mainter von Friessand waren das einzige Boff in der Christopher, das sich vom Josepher Lechenscherfchaft mub der Kirche frei erhalten; sie gaben weder Ischenten noch Erstellinge, sie dubbeten nur unter besondern ubschaften fie der der bei gleichten Priester unter sich. Burgen, die benachbarte Färften und ber Kloster unter der Delige an ihren Gränzen anlegen woltten, brachen sie; Verlistisch, welche zu weit greisen woltten, jagten sie and dem Land, und

ju Enbe bes breizehnten Jahrhunderts fah fich bie Rirche Bremen genötsigt, den Friesen sogar solche Freiheiten einzuräumen, die dem Fanonischen Rechte eutgegen waren.

Co wohnten bie Friefen ale vollig freie Manner an ihrer Gee, und bilbeten in fieben Geclauben, beren Bevolferung jebe für fich unabbangig mar und nach eigenen Befeten lebte, einen freien Bunbesftaat. Es waren bieg bie jegigen Provingen Friedland, Groningen, Oftfriedland, Jever, Rniphaufen, Barel und DI= benburg. Ihre Regierungeform war bemofratifch, bei Anrich am Upftalebom tagten fie alljabrlich. Alle Berfuche ber Fürften wiber biefe Unabhangigfeit, welche nur bem Raifer bulbigte, waren fruchtlos geblieben. 3m Jahre 1255 gelang es bem Grafen Bilbelm von Solland, welchen acht Sabre guvor ber romifche Innocena IV. bem arpfien Sobenftaufen, Fribrich II. ale Schattenfonia gegenüber geftellt hatte, mit Bulfe bentichen Rriegevolle nenn friefifche Orta fchaften zu unterwerfen und gum Bebenten fur alle ihre Guter gu awingen. Stols auf biefen Erfolg und auf fein von Tag gn Tag fid) mehrenbes Seer erließ er an alle Ceelande bie Dahnung gur Unterwerfung und gur Unfnahme feiner Bogte. Unf ihre Beigerung brang er mit 30,000 Kriegemannen in ihre Lanbe ein, aber Die freien Manner foften ibn in einen Sinterbalt, erichligen ibn. ben fieben und zwauzigiabrigen Ruriten, ben fie nicht erfannten und beffen Bitten um Schonung feines Lebens fie barum nicht achteten, und verjagten fein Beer. Co wohnten fie fortwahrend im Benng ber Freiheit auf ihrem Grund und Boben, Freunde bes Bolfes allenthalben, Feinbe bes Abels, bem jeber Baner unter ibuen nicht bloß ebenbartig, fonbern an Reinfeit und Urfprunglichfeit freier Berfunft überlegen fich fühlte.

Se war nicht möglich, biefer Freiseit der Freisen ollen Einfluß auf ihre Nachbarn abzusperren, um so weniger, als auch von den Städten her, von welchen immer mehr sich in den leiten Jahren frei gemacht, der Neiz zur Freiseit unter den holdandischen Laubleuten sich verkreitete. Die Fristen waren es hier, melche in der Freiseit der Städte das Mittel suchten und sauben, einerseits die Macht des Abels zu schwieden, andererseits in dem, was die Stabte jahrlich für ihre Freiheit zahlten, ebenjo fichere ale ergiebige Belbquellen für fich zu gewinnen.

Die nachften Rachbarn ber weiftichen Friesen waren bie Landleute in Renuemaren. Im Jahre 1268 erhoben fich bie segtern, um die Freiseit und bie Rechte gurfte zu fordern, welche die Friesen gewiffen und bie auch ihnen gebühren.

Der Bwet ihres Auffands war, nach bem Beispiel ber Friesen bie Lehendmannen aus ihren Marten zu vertreiben, und eine bemofratische Regierungsform, wie die freien Gemeinen ber Seclande, auch bei sich zu begründen. Alle die Weiftriesen sahn, auch bei Schaft aben, wie sich die Kennemer ber Freiheit wurdig zeigen, zogen sei ihnen gena zu halfe nub and die Waterlander schollopen sich ihnen an. Die Burgen in ihren Martungen hatten die Rennemer Bauern sich gewort, aberal ber watern die Gelen Perren und Lehendmannen in die Eckber gestächtet: jehr befoliossen die bereinten Watern und bem hauptsige bes übermuchigen Meles, den Landen der Utrechter Kirch, ausgebrechen, und auch diese frei zu machen wie die seine Geschade.

Giebert, ber Berr von Amftel, mar ber erfte, an ben ibre Aufforderung ergieng, ju ihnen gu treten, ju ihrem Bunbe gu fcmoren und ihr Relbherr jn werben, ober fich ber Bermuftung feiner Bater andzuseben. Diefer Eble, ein Lebensmann bes Bifchofe von Utrecht, lebte feit lange in Reinbichaft mit feinem Lebends herrn wie mit bem größten Theile feiner abelichen Rachbarn. Bauern, Die bas Bedürfniß eines friegserfahrenen Sauptes fühlten, wußten bas, und er ließ fich bereit finden, an ihre Spige gn treten. Die Bauern und er trafen ig in Ginem Bunfch gusammen, in ber Bertreibung bes Abele, ihrer und feiner Feinbe. Unter feiner Rubrung marf fich ber Aufftand auf Utrecht. "Bute Freunde," riefen Die Bauern ben Burgern ber Stadt gu, miagt alle Berren, welche bie Gemeine erbruden, aus ben Dauern, und gebt ihre Buter ben Urmen. Das und nichts weiter wollen bie freien Rennemer von end." Und fcbnell, energifd, ohne alles Blut, brachten bie Utrechter Gemeinen ben Abel aus ber Ctabt, befesten bas Regiment mit lauter vom Bolf ermablten Mannern und traten in

ben Bund ber Bauern. Wie in Utredit, gefchah es in Amesfoort. Der Bijchof und ber Graf von Gelbern, Die ben vertriebenen Abel gurud führen wollten, vermochten bem Bauernbeere nicht gu ftehen, und Gisbert von Umftel brach ein Schloß feiner Feinde um bad andere. Die Stadt Saarlem widerftand, und ber einbres denbe Berbit und Die Streifzuge bes Gbeln Johann Derfon, ber im Ruden ber Bauern ibre Dorfer verbrannte, bewogen biefe gur Beimtehr. Darauf gewann zwar ber Bifcof mit ben vertriebenen Sbein balb wieber Amerefoort, zwei Jahre fpater auch Utrecht, und Giebert von Amftel murbe burd eine bebeutenbe Schenfung gewonnen, bag er bie Cache ber Bauern perließ: bennoch founte ber Aufftanb bes Bolles nicht mit Gewalt unterbrudt werben. Er legte fich von felbit, als ber junge Graf von Solland Rlorens V. offen ale Freund bee Bolles auftrat. Durch anfebnliche Borrechte, burd Grlag bes Binfes, burd ftrengfte Unpartheilichfeit und Bolfefreundlichfeit jeber Urt gewann er bem erwachten Beifte ber Freiheit nicht nur Maffigung und Ordnung, fondern unbegränzte Liebe ab. Wie er bas Bolf begunftigte, banbigte und bemuthigte er ben Uebermuth ber Gbeln, gu beren großem Merger er viergig Rennemer Bauern in ben Abelftand erhob und bie ibn fpottweife nur "ber Rerle Gott" nannten. Gelbft ein Theil von Friesland unterwarf fich ibm. Aber ber Abel fochte Rache. Durch unerhorten Berrath eines feiner eigenen abelichen Rathe, ber ihm gum tiefften Dante verpflichtet mar, bes Cobnes jenes Biebert von Umftel, ließ fich arglos ber volksfreundliche Rurft in bie Sanbe bes verfdworenen Abels loden, unter Borfpieglung einer Jagbparthic. "Die hohen Sprunge, riefen bie Berfdwornen, ihm in ben Bugel fallend, find vorbei, Deifter!" Fern in England molften fie ibn in ewigem Befangnig balten, und feinen jungen Cobn auf feinen Stuhl feben. Go jagten fie mit ihm bavon, auf abfeiten Begen, burd Balb und Moor. Aber bie Runbe bee Berrathe fam bennoch unter bie Bauern. Richt blog bas Laubvolf von Rennemaren, felbft bie Beftfriefen riefen fur ihren gurften gu ben Baffen; fo febr hatte er in furger Beit bie Liebe und Berehrung felbit ber legtern gewonnen. Aber ale bie Befreier nahten,

fanben fie ibn unter einundzwangig Doldflichen verblutenb; bie Sbeln hatten ihn getobtet, ale fie bie Soffnung, ibn in ihrer Bewalt zu behalten, verloren faben. Die Berwandten bes Ermorbeten brachen mit Sulfe bes Lanbvolles bie Schloffer ber Morber. Bon ba an verfiel ber Mbel in biefen ganben, bie erbitterten Bauern und bie Blutrache bes Grafenhaufes verfolgten alle Theilnehmer ber Berfdmorung bis ine fiebente Blieb, und ber Beift bes ermorbeten Grafen, ber ber Freiheit ber Stabte und ber Bauern im Leben fo febr Frennt gewesen, tonnte fich nicht fconer rachen, ale bag er ben politifchen Ginfing bee hollanbifchen Abele mit fich in fein Grab binabzog. Heber bemfelben fchlng bie burgerliche Freiheit immer fraftiger aus, ber Mbel hatte aufgebort, Die Bauptrolle gu fpielen, und bas Bolf trat in ben Borbergrund. Roch immer gab es Abeliche, aber feinen Ginfing fur fie, ale burch bie Freundichaft bee Bolle, und es bauerte nicht mehr fehr lange, fo verloren fie fich aans unter bemfelben.

## Der Meifter aus Angarn ober die politifchreligiöfe Bewegung in der Picardie.

Wie es in den Miederlanden, wie es in Dinemart vorziglisch in Lehendmannen der Kirche waren, welche die Freiheit des Boltes erdräden wollten , und zegen welche darum vornemlich der Halb der Weben geworden, worauf die Bewohner der Stadten und des Bederftand der Bederft der ficht kehrer; fo war noch mehr Kranfreich der Boben geworden, worauf die Bewohner der Städte nud des Andes dem gerbeichsen Uederund des Aveles den wießelichen und hartherzigisten Bedrädungen der Priefter sich preis gegeben faben. Die Lehendmannen der Kirche jerachen von dem Landmann nie anders als mit Berachtung und Hohn: dah die Bort, mit welchem sie sie bezichneten, hatte nach und nach die Doppelsedentung eines Bewohners der Hitte und und nach die Appelsedentung eines Bewohners der Hitte und gelichen Lehendungenmen. Das Königthum war zu schwach, den gelichen Lehendung im Lendfig und fund in der Krone

nber bas vielföpfige Lebenherrenthum enpor. So hatte fich in ben untern Klaffen eine greigenfog Berbitterung und Robhste verbreitet, die enblich in bem Auffand ber Bieh hieren fich entenfaben, ein wiftes Ungewitter, an bessen Biefen Riefe und Abel burch ihre empbrenden Mishandlungen so lange geladen hatten.

Es war um Ditern 1251, ale biefe Berbitterung bee Bolfes merft nuter ber Form einer religoien Schwarmerei fich Luft machte. Bon Norboffen, von ben Ufern ber Schelbe und ber Comme, wie ans ber Picardie erichollen Stimmen gur Annahme bes Rreuges, jum allgemeinen Rrenggug; Die letten im Bolfe, bieg es, feien von Bott bernfen, bas beilige Land wieber au erobern, Beiftlichkeit und Abel haben fich Gottes Diffallen gugezogen, und feien bes Buges unwürdig. Bon wem biefe Stimmen ausgiengen, ift buntel, aber ber größte Theil von Franfreich fam in Bewegung, und neben andern Führern bemachtigte fich ein ehmaliger Ciftergienfer Mond ber Stimmung bes ju Taufenben angewachsenen Bolfebaufens. Diefer Mond hatte treffliche Gigenichaften gum Bolfs Rubrer: Die Menge wußte nicht, wer er mar und wober er fam, ein geheimnifivolles Duntel bullte feine Derfon ein, man nannte ihn nur ben Meifter aus Ungarn, und greifes Saupt : und Bart-Saar gab feiner Ericheinung etwas Chrwurdiges. Die Berlaume bung ber Priefter, beren Rebern feine Beidichte ichrieben, bat fein Bilb verbunfelt und entitellt, boch nicht fo, baf bie Babrbeit nicht burchleuchtete. Ohne 3meifel gehörte er einer jener frommen Bruberichaften an, welche feit lange in ber Stille bie religible und politifche Befreinng bes Bolfes vorbereiteten, und er wollte bie Rolle eines Arnold von Brefcia nachfpielen. Wie biefem, mar and ihm bie Gabe feuriger und popularer Berebfamfeit gu Gebot; wie jener, perftant er neben ber lateinischen und italienischen bie frangbfifche und beutiche Sprache. Die ibm feinbfeligen Priefter ergablen, er habe vorgegeben; ale batte er einen Brief von ber Jungfrau Maria empfangen, worin ihm befohlen fei, alles Sirtenvolf gur Befreiung bes h: Lanbes in bie Baffen gu rufen; auch habe er bie eine Sand immer feit gefchloffen gehalten, und bas Bolf glauben gemacht, bag er in biefer verichloffenen Sant, welche

durch ein Bunder geschloffen worden, jenen himmlischen Brief babe.

Mie Zeiten, in welchen ein Bolf bedrängt war, haben ihre Bunder und ihre vom himmel gefallenen Briefe; es ift faum in Vertreibundert, daß ber Glanden an solche und das Gerückt uon solchen in den ausgeklärtesten Theilen Deutschlands sich verbreitetet: wer wollte aber denen, die damals an der Spipe der Bolfsdewegung standen, wer wollte also auch dem Manne die Utheberschaft dieses Glandens zurechen, der fechstsallhunder Jahre friher das Elend seines Boltes ansah, und es zu befreien wagte? Daß das sein Plan und Junet war, zeigte sich dalb. Das heitige Auch, das er wieder gewinnen wollter, war nicht Palafinna und die Stade Zerusalem, sondern es war das verlorene Land der Boltsfreiheit, und die Feinder, gegen welche er das Bolf sahren wollter, war und der Boltsfreiheit, und die Feinde, gegen welche er das Bolf sahren wollte, war und der Veles in der Zeinnaten nicht die Saragenen im Morgensland, sondern die Priester und der Veles in der Desinats.

Ein Lamm in ber Jahne, mit Rengen begeichner, flanden Zausende um den Fibere ber, den Meiste am Ungarn. Ge schien der Beit gefommen, in der die Kreugige, welche die römischen Priefter gegen die frei und frommbenkenden Christen, gegen Albiganier und Waldenier, zwor gepredigt hatten, gegen das Priefterhum selbst gerhet werden sollten: ber Meister von Ungarn hatte
dem britten Innocenz und feiner Inquisition ihre Politit abgelerut.

Mis er die Tausende des Boltes um sich versammelt sah, entwarf er mit seurigen Worten und Bilbern die Schilderung des Briefteribuns, die Laudsfreicherei und Hendelei der Bettelmande, die grobe Habgier der Eistereiensen, die singlig mit dem Erwerf von Mecken und Bieh beschäftigen, die Gestäßigseit und den Erosz der Benedictiner, den Lugud und die Schweigerei der Domapitel und der hischischen Sich, die gange unsägliche Berdorbenheit des pähflichen Sofies.

Reben bem Meister aus Ungarn traten auch ander Prediger auf, es waren dieß feine gewelften Priester, sonbern Leien. Sie erflätten, daß es feiner Priesterweise bedirfe, daß es fein sichtbares, besonderes Priesterigum, feine Priesterfalte in der christlichen Bemeinde geben tonne und batefe, sondern wie nur Einen Sobenpriefter, Gpiffus, so nur ein allgemeines geiftiges Priestersbum, und jeder, der dazu ben Beruf in sich fable, tonne in der Gemeinde lehren und erbauen. Auch baß sie die Absolution zu ertheilen, ohne Zweisel eine von der firchlichen grobsinnlichen Absolution sehr verfciedene, dem Evangestum genäße Sundenwerzebung, sich erlaubt haben, wird erzählt, und baß sie Geichseitungen gestattet und gewiße von der Kirche verbotene Berwandelschaftefarabe für feine hindernisse der ehlichen Berbindung haben getten laffen.

Diese Trümmer ihrer Lehre, welche aufbesalten worden sind, und welche unverleundare Bruchflade bes Urchriftenthums sind, speiss an bie paulicianische Lehr erinnern, weisen darauf bin, daß hier wirflich Zeugen ber Wahrbeit, Glicher einer der frommen, von der Priesterfinche so bluig versolgten Brüderschaften das Wort führten.

Der romifche Sof, ber nach langerem Aufenthalt eben erft Lyon wieder verlaffen hatte, mar wie barauf ausgegangen, burch bas argerliche Leben, bas er öffentlich führte, bie Achtung fur Rirde und Driefter im Boffe zu vernichten. Bie bie Scham- und Sittenlofigfeit ber boberen Beiftlichen, fo mar bie Unwiffenheit ber niebern ohne Graugen. Um fo mehr und fcharfer mußten Manner, wie ber Meifter von Ungarn und feine Benoffen, burch ben fittlichen Ernft, Die geiftige Freiheit, Die aus ihnen fprach. gegen jene abstechen. Der größere Theil bes frangofischen Bolfes lebte gwar in Riufternig und Aberglanben, in außerfter politifcher und geiftiger Rnechtichaft. Doch mar es nicht fo nacht in ibm. bağ es nicht im Lichte ber neuen Prebiger bie Unwiffenheit und Blindheit feiner Monde eingefeben, nicht fo verborben in feinem fittlichen Gefühl, bag es nicht an ber öffentlich jur Coau getragenen Sittenfoffafeit feiner Bifcofe und bes Dabites felbit ein Mergerniß genommen batte; und ale ber Deifter von Ungarn Die boppelten Reffeln bes gebrudten Landvolfe, Die burgerlichen und bie religiofen, angleich loste, ba fdweifte feine Leibenichaft, feine fo lange fcmablich gebundene Rraft nothwenig über bie Grange ber Magigung binaus. Die, welche bieber nur gebrudt batten, mußten pon ben Webructen bas Meugerfte befürchten und leiben, aber fie

felbst waren es, welche bas Schwert bem Bolfe in die hand gebruckt: jebe Revolution ber niebern Klassen verhalt sich zum Leben und Treiben der Sobjeren wie das Wasser zu seiner Quelle.

Die Prediger, die Kichrer vot Boltschaufens umgab der Glaube ber umwissenden hieren mit dem Rindus der Bundertschiefeit. Die um Zeige in de End in der Mite, so glaube bas Bolf, nehmen um sie die Lecensmittet zu stett ab, durch den Segen des himmels. Es vertrante ihnen umbedingt. Bis unter die Mauern von Paris und an denselben vorüber, hatte der Meister von Ungarn bertug das hirten Bolf zescher, ohne das die Kriegsmacht des königlichen Hofes, des Abels und der Priefter sie aufgehalten statte. Hinte Paris tyciste sich Auftar der Bewagung in der Mrme. Die eine Stedmung nahm ihren Weg nach der Garonne, eine andere nach Bourges, die britte nach Orleans zu.

In ben Statten war ber Geift ber Breifeit schon einheienisch, wenn gleich nicht schon geschisch. In Orleand sympathistre barum bie Wagbereschoffe alsbald mit bem annidenben Raubwoff: bie Etabt war ein Hauptsib bes Priesterthums, bieses seich mit Reichtschmenn übersaben und voll Großes, dabei unwissen wirfend und wint, burch alles bas ben Bargern längt verhaßt. Darum sand bas Landwolf die Thore und bie Urme ber Barger für sich offen.

Die Prediger biefes Boltschaftens fetzen hier fogleich ihre predigten fort. Der Bifchof fünftete eine Aufleckung bes neuen Geiftes für die Eindirenden, benn Orteaus war eine Universität. Tru bem Grundig feiner Kirche, daß berselden nichts so gestähren sich fei als Berchfrung und Bertehr ber Gländigen mit ben Denfemben, verbot er unter Androhung bed Banns, die Reden der neuen Prediger zu sonen. Dennoch drängten sich einige Eindenten zu denselben. Alls der Prediger und feiner Gewohnseit das Leden und Kriefen ber Priester sofilberte, soprie einer ber Studenten laut Auf und Wesen bei ber ibn, und in demselben Augenbild sofing einer aus dem hirten und Boltschaften den Schreier mit der Art auf den Kopf, daß er tobt niedersflürzte.

Wie es allenthalben bei Volksbewegungen geht, fo hatten fich auch an dieses hirtenvolk, welches für höhere, religiöse und burgerliche Buecke ausgezogen war, Landlaufer und Menteurer, entsprungene Berebrecher und Thunichfgute, der Auswurf der Nation angeschlossen. Bielleicht hatte darum, um die Eridenschaften des gabrenden Aussendelier Agden zu können, der Meisten von Ungarn denseschen Saufens bester und gegen der des die jest gurückgehattenen Tried zu Gewaltsten. Ohne and das Wort ihrer Agdrec der Menteutschaften, Ohne and das Wort ihrer Agdrec, der Perkiger, zu hören, stärzte sich die Menage in die Gussen. Nach dem Bent aller Peristre brütte sie viele, die ihr in die Kadne fielen, famen mit Bunden und Bertfammfungen davon, 25 wurden ermordet. Die Benegung aber hatte kaum eine blutige Gestalt angenommen, als sie mit ihrem Saupte auch alle Kraft werber.

Den Saufen, ber fich auf Bonryes warf, fishete ber Meister aus Ungarn selbst. Unch hier saud das Laubvolf bie Thore und Sergen ber Burger offen, aber auch hier tam es bald zu Gewaltisktigfeiten. Der erste Ungriff richtete sich gegen die Juben. Ihr Synagogi wurde zerstört. Doch gesang bem Meister, ben Saufen von weiterem abguhatten.

Indeffen hatten sich die Kriegevölfer bes föniglichen Dofes, bes Meles und der Kriege gesammelt, um die Gesage abzübespren, die isnen aus dieser Bewegung brohte. Während der Meister aus Ungarn zum Bolfe redere, siel mitten in der Nede sein, daupt durch einen Meuchelmöder. Gin Scharftichter, in föniglicheme, Kirchender Welse-Lieus, hatte sich unter die Juhörer gemisch und hart an die Seite des Meisters sich au beragen gewußt, sein scharfes Beil unter dem Mantel verborgen. Der schligen gewußt, sein scharfes Beil unter dem Meister verborgen. Der schlig den Meister nieder.

Der Tob besselben war das Zeichen jur Anföling bes gangen Jansens. Ohne Kührer, ohne Mittethonet, voll Schreden vor den von allen Seiten anderingenden Kriegelenten, zerstreute er sich, eben so der in Orleans und ber an der Garonne, die Ledenmannen und ihre Knechte auf ihrer Ferse, den Kirchensluch auf ihrem Haupte. Bas ergeissen wurde, ward erschlagen. Die Zausende zersteben im Ru in ihre Hatten und in die Berge; wie Rauch war der gange Unsstadt verwecht. Auch das Anderken und den fendende, den der Weister aus Ungarn hinterfassen, im Bolfe zu verwissen.

wurde ber Sobre alse ein Bertzeng bes negpprifchen Sultans, als ein Giftmischer und Janberer von ben Priestern geschildert, als derselbe, ber 40 Jahre frührer burch unwöhreschichen teufeilichen Jamber so viele Sausende von Rindern zur Kreuzsarth und ins Berberben versoft: man habe bariber Briefe und Gifte bei einem seiner Gefähren gefunden.

So hauften Priefter und Abel auf ben Mann bes Boffes und im Grabe Berfambung, auf bad Landvolf felbft noch hattere kafter. Ungewarnt burch Die faum vorübergegangene Gefahr, beflectten sie fich mit noch größerer Schuld, und wectten gum zweiten Mal in ben hutten bie blutigere, genelevolle Rache.

# Die Empäring des Jacques-bonhomme oder des frangöfischen armen Cong.

Es ift die Urt bes Beiftes ber Freiheit, wie alles Beiftes, bag er nur gurüdgebrangt, nicht vernichtet werben fann. An einem Dre icheinbar tobt, fleht er am aubern in fraftigen Leben auf, und fehrt, ohe man es vermuchtet, in bie Grangen wieber gurud, aus welchen er fo eben für immer verbaunt fchien.

Die Ferifeieberfuch bes frausbiftigen Landvolfs im 13. Sahrundert ichlugen in sein größeres Elead um: um so freier und
mächtiger traten die Sichte im Laufe bes 14. Jahrhunderts bem
herrenthum gegendber. In diesem Jahrhundert seierze bie Feriheit
idberhaupt ihre Widergeburt in einem großen Theil von Europa.
In Flaudern und Holfand, in Sahrhundert seierze bie
Alfen und an der Norbsee, wie im herzen Deutschlande, in Gaflissen und Arragonien wird zu fast gleicher Zeit die Freishet, der fich
bieber um die Verscherenten vollschanflich, ein neuer Staate,
der britte Stand, tritt siegreich hervor, hier als völlige Republik
freier Banten, down als freide flährische Wirgerthum, anderswo
als flähvisch parfamentarische, mitreaterende Semeinen. Auf den

Boben, wo fie am frihjeften und in republifanischer Geftalt geblahe, in Jalien, verwelfte um biese Beit die Freiheit, aber ber hanch Gottes verstrente ihren Saamen über gang Europa zu neuen Bilbungen.

Be mehr aber die Freiseit der Seidder muche, je mehr Landeute, die bieher dem Abet und der Arche zinepflichtig, hörig oder leibeigen waren, in die Schler gogen oder sich dahin flüchteten, und je mehr dadurch das Einfommen der Aristocratie gemindert nunde: besto drückender wurde das Josh des Laudvollfes; deun Abet und Geistlichfeit wollten so abppig sortselen wie bischer, sie brauchten und horderen dasselbe Geld, obgesch sieher Unterrhanen weniger wurden, und so wurden ihre Lassen bei der well ihre Bröhe sich gleich biede, und jest eine geringere und immer mehr sich geringerwade Jahl daran zu tragen hatte. Mit dem wachsenden Wedlichnis griff ohne dieß die Gewaltthätigsteit der herren immer weiter.

Mife Ungebahren und affe Unefren, womit Leibeigene befahre waren, murben auch auf bie Borigen übergemägte, mit das Endvorff in völfige allgemeine Anechtichaft hindsgebradt. Dau tamen bie Rriege zwischen Frankreich und England, welche ben von ben Erprefingen ber Gutofperren bereits verarmten Landmann vollends ausforen.

Se ift in der Art der Refifortarie, Inflig aber dem Ralin eines Bolfes zu spielen und zu schweigen, wie Sommerstiegen über einem frijch gugeschützten Grade, und je fader und je geistlofer der hohe Ton wird, desto geringschätzender sieht er auf den Burger und den Landmann herad. Se ist das Untästige, das die Faligistet, das Mutachtige, dab die Tächtigstet, das Genterve und Entmannte, das die Mainulichteit und Kraft nicht neden sich ertragen kann. Sie möchte vernichten, was sie haft, und da sie es nicht vermag, möchte sie durch vornehme Spottetel und Berachtung über den ihr im Weg siegenden, plumpen Sein bes Alexgentisse fich sinwogseben.

Auch die frangofische Aristotten um die Mitte bes 14. Jahrs hunderts fügte zu bem Giend bes gemeinen Mannes noch hohn und Berachtung. Es ichien, als wolle sie preentlich die Probe

machen, wie weit man bas Bolf ungeftraft mishanbelin batfet. Gerabe ba, als die Noth bed gemeinen Manues am höchsten war, ergab sich der größte Theil der Großen und des Lehenadels einem Lurus und einer Schwelgerei, die von Tag zu Tag zunahmen. Mit Perlen und Sedelfeinen, mit Gold und Silber aberdeckt sieheten Mann und Roß durch die Solfen, durch die sich das Volkten Mann und Roß durch die Solfen, durch die sich das Volkten waren um so gerechter, als das Geld, das dann verwandt wurde leiche Rochpseunig des armen Mannes war, den man ich muter dem Namen Ariegssener und geprecht datte. Bon dem Landvoll siehen das volkt siehen das v

Uber ber Meufch fteht bober, wenn er auf fein Glend tritt. fagt ein mabres Bort. Das Landvolf, in ben englanbifchen Rriegen ale Augvolf und Bogenfcugen verwendet, lernte bie Baffen band. baben, fernte fich und feine Rraft fublen; ber Abel erlitt von ben Englandern eine ichmabliche Dieberlage nach ber anbern, fo fant die Meinung von feiner Furchtbarfeit beim ganbvolt. ber Schlacht bei Poitiere ober Maupertuis im 3. 1356 verlor er gegen fiebenhundert feiner Ritter burch ben Tob, ebenfoviele ober noch mehr burch Befangenichaft, barunter allein fiebgeben Großmurbentrager: unichagbar mar ber Berfuft an foftbaren Ruftungen und Baffen, an Pferben, feibenen Roden, Golb. und Gilbergeichirr, an Gelb und But. Dafur wollten fich bie Berren am Lanbvolf erholen, Diefes follte bas Berlorene erfeben, Diefes fur bie Befangenen bas ichwere lofegelb aufbringen. Die Rotten ber Colblinge bes gefchlagenen Beeres burchzogen bas platte ganb ale Rauberbanden und raubten und brandichagten bie Bauern; ibre Buteberren, fatt fie gegen bie Rauber gu fcuben, bielten es mit Diefen und thaten bas Gleiche. Aber nur laugfam wuchs und ichwoll ber Daffe auf bem ganbe bas Berg; bie Stabter mußten vorangehen.

Der Ronig Johann, ber Onte, ein Furft von vielen trefflichen Gigenichaften, welcher einen allgemeinen Freiheitebrief, worin alle

Borrechte bei ber Befteurung aufgehoben murben, ber Ration geacben batte, und barüber von bem Abel beftig angefeinbet und mitten im Rampf ichimpflichit im Stich gelaffen worben war, mar in ber Schlacht gefangen und nach England abgeführt worben. Der Dauphin, ber mahrend ber Gefangenichaft feines Batere bas Reich verwaltete, berief Die Generalftaaten, Die Stanbe bes Reiche, nad Paris, gu Enbe bes Jahres 1356. Die Abgeordneten bes britten Stanbes, ber munbig geworben war und feine Bebeutung fühlte, fprachen fant und eruft gegen bie Drivilegien bes Abels. griffen ichonungelos und unwiberleglich bie Gebrechen ber Berwaltung, Die Berberbnig ber Rechtspflege au, und forberten Rechs nung über bie bieber gegablten Stenern, Abfebung ber Rathe bes Dauphins, Beftrafung ber Schuldigften, und Ginfebung eines Regimenterathe, ber aus ber Mitte ber Reichoftanbe gewählt, aus gwolf Pralaten, gwolf von ber Ritterichaft, und gwolf and ben Burgergemeinden aufammengefest und bem Dauphin beigegeben werben follte. Und ber Dauphin fam fo in's Gebrange, bag er in Alles willigen mußte. Der Sof und ber Abel unterlag ber Bolfepartei.

Das Haupt und ber Sprecher biefer Partei war ber Perebe (Borfland) der Parifer Kauffente, Stephan Marcel, ein fühner, vielgewandber Kopf, voll hoher Entwaffe. In maerel, ein fühner, vielgewandber Kopf, voll hoher Entwaffe. In unterfähze in seinen Weisionen der Wischstag. Bald erhielt das Bolf eine britte Etithe in einem föniglichen Haupte. Das war Carl der Weithe in einem föniglichen Haupte. Das war Carl der Weithe von Kanafreich. König Johann hatte ihn unter nicht ungegrübere Weifubligung des Hochverrachs im Frühlfug 1336 verhaften lassen. Er war vom Geschagnis aus mit der Volkspartei in Berbindung gerreen, seine Freissfuhug war anch eine Berberrungen eine Kephan Warrels, etwa Volkspartei von einigen seiner Gertengen wirflich aus seinem Kerfer zu Arleur in Cambresse befreit, und von der Burgerschaft als Freund mit Jubel begrüßt. So trat er urben Warrels volkspiede Volkspartei.

Da ftand er, ber Beift ber Revolution. Die Sof = und Abele-

partei ließ Berheißungen und Umtriebe fpielen, bas Bolf gu fcmachen und in feine aften Schranten gurudgubrangen : Marcel mar auf ber but und ließ alle Bugange ju ber Sanptftabt befeftigen und bewachen. Schon unterfchieb fich bie Bolfd . und Abelspartei burch auffere Abzeichen. Roth und blau auf weißem Grund war bie Rarbe ber Burger : fo ibre Dagen, fo ibr Selmfutter ; Gefell. fchaften gur Ueberwachung ber Bolferechte bilbeten fich in ber Sauptitabt und in ihrer Rabe. Co fam bas Jahr 1358. Die Revolution verbreitete fich von ber Sauptftabt aus in alle Stabte Dieffeite ber Loire. Laon, Ronen, Amiene und viele andere nahmen Die Rarbe bes Bolle an, und organifirten Bollegefellichaften nach bem Borgange von Paris. Die Leibenschaften erhigten fich, zwei Rafbrer ber Abelspartei, Die fich befonbere feinbfelig gegen bas Bolf erwiefen, Die Marfchalle von Elermont und Champagne, fielen ale Opfer ihres unzeitgemäßen Gifere nuter bem Schwerte bee Bolfes, por ben Mugen bes Dauphing. Diefer fab fur fich felbit feine Babl, ale bie Bolfefarbe angunehmen : er fente bie meife. und rothblane Duge auf und nahm ben Prevot Marcel, bas Saupt ber Bolfspartei, in feinen Staatsrath auf.

Wit Staunen fab bas Landvolf biefe Borgange in ber hanpte, fladt, mit feißen Augen folgte es bem anfehmellenden Revolutionsftrome, bem Siege ber Barger. Benn Giner Recht jum haß und jur Rache wiber ben Abel fatte, fo, glaubte ber Baner, habe er es. Es fam ber Mai, ber Wonnenwond, und ber langapprefte Schwamm, bas vom Abel fo lang als dumm verspottete Baueru- volf, gab fein Geld mehr, nur Blitt.

Im Begirt von Beauwoiffe galt ale Recht bes herrn, iber eben nud Tob feiner Banten frei un verfigen nud sie gu floden und gu bidden, jeben Ausgenblict, ba es ihm beliebe, gleichviel aus Muthwillen ober mit Fug, er achtete sich Niemand ale Gott barüber verautwortlich. In biefem Begirt brachen bie Bauern guerft los.

Es waren Aufangs nur eine handvoll, kanm hundert, mit Meffern und Knitteln bewaffnet. "Tod bem Abel!" war ihr Felbgeichrei, "Schmach bem, der ruht, fo lang es einen Gbelmann gibt!"

Ihre erfte That war ein Mord, Die Erfturmung bes Saufes eines Gbelmanns, Die Erfchlagung feines Beibe, feiner Rinber, feiner felbit, und bie Ginafcherung bes Bebaubes. Dem erften Morb und Brand folgte ichnell ein zweiter, Diefem bunberte. Die Sbellente wurden an Pfable gebunden, ihre Frauen und Tochter por ihren Augen entehrt, gulest alle hingemartert und bie Schloffer verbrannt. Jebe Stunde vermehrte bie Blutrotte ber Bauern. Benige Tage faben allein im Umfreis von Beanvais Corbie und Umiens mehr als fectaia Schloffer in Schutt und Miche, auch über Laonnais und Soiffons muthete bie Emporung fcnell bin, alles Entfetliche eines feinem Rafig entiprungenen wilben Thieres binter fich. Bor ben Mugen feiner Dame erichlugen fie einen Ritter, rofteten bann feine gerhauenen Glieber an einem Spiege, bielten fie ber ebeln Frau ale Speife bin, und fcblugen bann erft nach folden Qualen bie Ungludliche mit Reulen tobt. Aber ben Schander maffigt bie Betrachtung, bag bie Bauern eigentlich nichts thaten, ale was fie felbft von ihren Ebelberren gefeben, gelitten und ge= Sabrhunderte lang wie Thiere gehalten und behandelt. fonuten fie, ale fie bie Retten gerriffen, feine menfchliche Bilbung von fich erwarten laffen. Es war feine Revolution, es war fein Rampf für burgerliche Freiheit, es war nur bie Raferei bes aufe angerfte gereigten Tigere mit feinem Rerfermeifter. Darum trofen bie Sanbe und Balne ber Bauern von immer frifdem Blute.

Ammer nafer wäßte sich die Empbrung Paris gu. Der Abet [ich in bie seine Eathe Meany; hunderte, vom Entjehen versteint, sielen unterwegs als Opfer. Schon rauchten die Herreichfolffer an den Ufern der Marne und der Seine, auf allen Straßen jah man stiehende Sebebamen, gegen zwei hundert ihrer Burgen sate der dumme Jatob, Jakob der Tölipel, gebrochen, auf den sie son fie so lange bittere Sportlieder gefungen hatten. Gegen die hundertlaussein Abopse abstiend die mordbrennerischen Bauernsanden, die plantos umder ihweisten. Fragte man sie, warum sie so flichen die mordbrennerischen Topfen die flichterich hausen, was wir andere thun konst und benten, daß es so die tund Ing sep, alle Herren und Spossen, und Sprene nud Sporten und Erellente in der Welt ausgurorteus.

In Paris erzeuge ber Anftand ber Bauern Inbel und hoffnung, Jafob ber Tolpel hatte die Bolfsfarbe angenommen, und feine roch blane Kabne zeigte, daß er mit ben Bargern gemeinschaftliche Sache machen wolle. Der Daupfin entstoh heimlich and ber haupflade, und biefe fonstlitutet sich als Republik, Wartest und bie Gchöffen liefen Tag und Rache als ber Befestigung ber Stadt arbeiten, aus bem Zenghans bes Louver bie ganze Bevöllerung mit Waffen verschen, und fich von Carl von Navarra bedernteube Schwerschaffen unfaben.

Der Abel rachte fich ba, wo ber Auffand welt weg mat, an ent llufchutbigen und Behrlofen. Gingelne Gbie fielen aber ben arglofen Cambmann, während er pffigte, aber ben Beingafenner, mabpend er im Beinberg arbeitete, her und hieben fie nieber, ja gange Obeffer gandeten fie an, wornt fich and nicht eine Geele gu bem Auffand geschlagen hatte.

Die Bauern hofften in Meaur eine reiche Ernbte fur ihre Rache gu finden. In Diefer Stadt hatte ber Dauphin fein Sauptquartier genommen, von bier and hatte er bie Ritterfchaft Frantreiche und ber benachbarten ganbe aufgeboten; hieber batten fich gegen breihnnbert Damen bes boberen Abels geflüchtet; bier fammelten fich bie ateliden Chaaren aus Franfreich, and Rlanbern, Brabant und hennegan, um bie Ariftofratie gegen ben Bobel gu pertheibigen. Doch hatten bie Banern fein tuchtiges Saupt. Giner ihrer Fuhrer nannte fich Rarl and Meane, ein anderer aboptirte für fich gerabe ben Spottnamen Jafob ber Tolpel. Mis nun ein Theil ber Banern auf Meany fich bewegte und Sulfe bei ben Parifern nachfuchte, fandten biefe 500 Reiter und 1000 an Rug. Die Stadt Meany bielt es langft im Bergen mit ben Parifern und ben Banern. Der Empfang ber legtern war barnm ein Frendengelage. Bezecht fturmten acht bie nenn taufend Banern nub Burger nach ber Bobe, auf welcher bas Schloß lag, ber Gip bee Abele. Ploblich fturmte, ben Grafen von Foir und ben eben aus bem Beibenfriege, wo er gegen bie Preugen gefochten, beimgefehrten, berühmten Rriegemann von Budy an ber Spige, eine gefchloffene Ritterichaar über bie niebergelaffene Bructe in ben

ungeordneten Boltshaufen, dieser verwirrte fich, fioh, bradte fich selbst in ben Gaffen ber Stadt und wart hier von bem Webt wieserfandelog seifslachet, dann von bemietben die Stadt angegubet, jeder Barger mit Gewalt in die Flamme gurad getrieben und mit feiner Sade verbrannt. Daun warf sich ber Abet auf die einzelem zerstreuten Banden. Feuer und Schwerbt fraß wetteisferud Bauern und Dörfer. König Carl von Navarra, der an der Boltsparthei zu Paris zum Berräfter wart, lockte die Falhere mehrere Bantennahmen unter dem Schie freundschaftlicher Berbindung in sien Lager bei Et. Denis, hie fie nieder und überrumpelte dann die fahrerlosen Bauern: mehr als 3000 sielen allein unter seiner Reisigen Schwerdt, In wenigen Wochen war die lezte Notte Jakob

311 Parie war ber treffliche Bolfefichrer Marcel unter bem Dochte feines Rebenbuhlere Maillarb gefallen: nach furger Belagerung ergab fich bie Stabt bem Dauphin. Das Schaffet beichieb bie Revolution. Die Barger und bie Baucru lagen gu Boben, und ber Mbel jubefte aufe Neue fort über bem frifch gugeschütteten Grade ber Bolfsfreiseit.

## Rampfe der freien Candleute in Bberteutschland.

Wie in Riederteutschland, falmpften and in ben obern Landen bie Bunern jur Behanptung ober Miedererverbung der Freibeit, balb ungläcklich, bald gläcklich; boch meift das Letztere. Und, hier gaben, wie bort, Bedrückungen und Usurpationen der geistlichen und weltlichen herrere ben Anfas. Auch hier era nicht elten das teligible Woment hingt, theils in Stimmen einzelner Prediger, welche das Uebermaaß ber Ungerechtigkeiten und ber

fittlichen Gutartung Damiber gn reben trieb, theils in ben Radywirfungen bee Beiftes, ber von Urnofb von Bredeia und feinen Unbangern ausgegangen war. Schon gegen bas Enbe bes gefin: ten Jahrhunderte marb bie Predigt eines Monche and Angeburg, Matthand Choriang, bas Signal gu einer politifchen Bewegung in Oberfdmaben. Er eiferte gegen bie Eprannei ber Dabite, gegen bas Jody, bas bie Barte ber Machtigen bem Bolfe auflege, gegen bie Schwelgerei und Pracht ber Berren, Die ben Schweiß und Aleif ber Unterthauen, Die Areiheit und bas But ber Freien verfclingen. Diefe Predigt war unr ju felyr aus bem Leben gegriffen. Immer barter wurden bie Berbaltniffe ber Freifaffen auch in Diefen Landen. Fruber freiwillige Baben murben in 3mangsginfe umgewandelt, ju ben alten Laften neue gebauft. Die Berren ber Sabeburg befonbere ichalteten ale ichlimme Gewaltherren. Belder freie Laudmann fich gegen Unterthanigfeit und Ruechtichaft ftranbte, ward von Saus und Sof vertricben, und eine Iminabura an ber anbern warb im Bebiet ber Freiheit angelegt. Die Stife ter und Rlofter mehrten fich auch bier, nud ihre Sab- und Serrichfucht faß bart auf ber Freiheit bes gemeinen Mannes. Da maren ber Bifchof von Conftang, Die Achte von St. Gallen, von Reiches nan und Rheinau neben ber Menge ber Grafen und Gbelleute. Bon ieber Sobe brobte ein Derrenfchlog, auf jebem iconften Thalgrund prangte ein folges Rlofter, und bas eine wie bas aubere ftredte bie Urme nach Sab und Freiheit bes Bolles. Da traten bie Befabrbeten und Bebrudten aufammen. Gie beschickten Die geiftlichen und weltlichen Berren und erboten fich alles gu leiften, mas ber Obrigfeit gebuhre, aber nichts weiter. Ihre Mbs geordneten erhielten eine fchnobe Antwort. Da griffen alle Landleute in Thurgan und Margan nut an ber Donan herab ju ben Baffen, Die alte Freiheit theile gn mabren, theile gurud gu forberu. Gin gemiffer Being von Stein fant an ihrer Spife. Gie erflarten ihren Aufftand als einen Widerftand gegen bas Ilus recht, und nanuten bicfen ihren Unführer ben "hervorbringer ber Berechtigfeit." Es waren nicht bloß Borige und Leibeigene, fonbern vorzüglich auch bie freien Befiger von fleinern Guter, bie fich nahegn eben so gedräckt finhlten wie Leibeigene. Um 26. August 992 fam es bei Diesseuhofen ba, wo die Schwarzach in den Rhaldt, zur Schlacht zwischen dem Wol um den Bauern. Biele Sche, anch der Abet Mostert von Rheinau sielen; doch nach hartem Kampfe wurden die Banern von der Kriegsfunst bes Abels und der besser Demassinung bestegt, ihr Auführer gefangen, ihr Loos spätrer als zuver.

Dagegen blieben bie Banern von Schwng, Untermalben und Uri im Gieg gegen ihre Bebruder. Beiftliche, befonbere bas Rlofter Ginfiebeln, maren es bier, welche ihre habfuchtigen Urme nach ber Freiheit und bem But ber Freien ausftredten. Die Landleute vertheibigten mit ben Baffen ihre malten Freiheiten und Rechte. 216 Ronig Courab fie burch bie Ucht, ber Bifchof von Conftang burch ben Rirchenbann gur Unterwerfung gwingen wollte. amangen fie Die Priefter in ihren Marfungen, entweber ben Gots teebienft gu halten, ober bas Laub gu raumen. Das gefchah 1151, eilf Sabre nachber, nachbem Urnold von Bredtig biefe Gegenbenbetreten hatte. Bon ba' an wich bie Ueberzengung nicht mehr aus Diefen Gebirgen, bag, um die alte Freiheit an behaupten, Gelbithulfe und Ginigung Roth fen. Die brei Balbitabte erneuerten alle gebn Jahre ihre Ginnng und fpater fingen auch Gomng, Uri und Burd an, Schus: und Erugbundnig fur bie alten Rechte au fchliegen. Bahrend Die freien Bauerfchaften im obern Rheinthal und im Rhonethal, bie Appengeller, bie auf bem Bregenger Balb, im Allaan, im Schwarzwald und andere, welche, wie fie, unmittelbar unter bee Reiches Schut lauge geftanben, größtentheils nach und nach in die Unterthänigfeit erblicher Berren fas men, erhielten biefe Bancrngemeinben ber Schweizeralpen ihre urfprungliche Freiheit fort. Die Sobenftaufen, ber Sabeburger Rubolph, Abolph ber Raffaner, bestätigten fie ihnen. bienten allen biefen Ronigen ale trene Rriegemannen.

Der landersichtige Konig Albrecht I. wollte burch Gemalt, Bift und Lockungen bie freien Bauerschaften gu habeburgischen ubterthanen machen. Aber alle Laublente, freie nud nufreie, eble und uneble, jogen vor, in bem Jufand ihrer Altvordern gu bleiben. Der Ronig befolgte baffelbe Spftem, bas er in Deftreich und Stejermart angewandt batte : er fieß burch feine Boate bas Boff jum Biberftand reigen, um baber Urfache und Gelegenheit zu nebe men, beffen Areiheiten zu vernichten. Er fandte Bermann Beffer von Branneck und Beringer von Lanbenberg in Die Balbflabte ale Reichevoate. Couft waren folde nur in bae gand gefommen jur Beit ihrer amtlichen Berrichtnugen und bann auf ihre Grafenfibe guruckgegangen: Diefe beiben aber maren feine Brafen , fonbern habsburgifche Dienitsente und Gbelfnechte, fie blieben im Lanbe, um ficht Burgen barin ju bauen und es auszufangen. Dem foniglichen Billen gemäß, und bem Eros und ber Sabfucht ber Bogte jur Bennge, murben nun bie Lanbleute auf jebe erfinn= liche Art geplact, mit Stenern und Bollen, mit unverhaltnife magigen Strafen! fur fleine Bergeben, mit Bewaltthaten wiber Ghre, Gigenthum und geben. Sebe Rlage am Ronigshof wurde mit bem Rath beantwortet, fie follten habeburgifche Unterthanen werben. Die ichlichten, biebern ganblente batten bie Meinung bisher, bag ber Ronig bie Aufgabe habe, fie in ihren Rechten gu iconen ale Rinber bee Reiche, und jest faben fie, baf biefe gerabe ber Ronig verschlingen wollte. Gie faben bie Bahl vor fich, fich ine eiferne Joch ber habeburgifden Politit an fugen, ober gur Gefbitbulfe zu greifen. Wenn fie umber faben auf Die Bane, Die ihre Freiheit hingegeben hatten, fo faben fie bie bunbertfaltige Rnechtichaft. Jeber war ben Berichten und ber Billfur ber Berren und ihrer Diener preisgegeben. Reiner batte ein Gigenthum mehr, überall nur geben, feiner burfte heirathen ober banen, wirthichaften und gewerben ohne Grfanb bes Beren, Jagb, Fifcherei, Solg und Beibe mar bes herrn, Binfe, Behnten; Abgaben, Frobnen allenthalben ohne Bahl und Dag. Befuchte ber herr einen Sof feiner Marte, fo tam er ju breien nub mehr oft an Pferbe mit Onnben und Raffen, Die Fran bes Sanfes, wo er einfehrte, mußte bemuthig vor ber Thure fteben und bie Berrichaft bewillfommnen, in ber einen Sand ein Stud Rleifch fur ben Falten, in ber anbern ein Broblein fur ben Sund. Dann mußte fie ben Baften aus Reller und Rude aufwarten, und wenn bie Berrichaft übernachtete, jeber Bauer ber nachften Rachbarichaft berfelben ein Subir gum Gefchent bringen.

Nien, fagten bie freien Lanblente, bas wollen wir nicht er- leben, und falteten bie Sanbe.

Die Bogte aber thaten, bag ihre Frevel gum himmel fcrieen. Unter nichtigem Bormand ftrafte ber Landenberger ben in Goren ergranten Beinrich an ber Salben, ber im Meldithal wohnte, um ein Noch Ochien, und ale ber Rnecht bee Boate biefe mit Sobn hinwegführte, und Arnold, ber Gobn bes Berhohnten, bem lebermuthigen ben Ringer abidlug und fich fluchtete, ließ ber Bogt bem alten Bater bie Mugen ansftechen, und ben Beblenbeten einferfern. Weßter verfpottete bas Bolf von Uri, indem er bie Burg, Die er bante, Bming . Uri nannte, ben berudtigten Ont auf ber Stange aufftellte und Jeben ibn gn begrußen gwang, ben ebelgeborenen Stauffacher auf ber Strafe mit Soln gur Rebe ftellte, bağ er ohne Erlaub feines herrn ein fcones Sans gebant, benn Banern burfen nicht frei leben und wohnen wie Berren; er verhöhnte bas beiligfte Befühl, als er ben Tell von Uri zwang, bas tobtliche Gefchoß aufe Saupt bes eigenen Rinbes angulegen. Das Alles hatte ben Grutlifdmur, ben Bund ber Gibgenoffen, Tell's guten Schnf ine Berg bee Laubvogte, Die Groberung und Berfibrung ber Burgen, Die Berfagung ber Berren und ibrer Dies ner und bie Rettung ber Freiheit ber brei ganbe gur Folge. Ronig Albrecht fuirrichte und ruflete fich, fcwere Rache an Diefer Sandvoll emporerifcher Bauern an nehmen : ba traf ibn fur viele Bewaltthaten bie Remefis, er verblutete auf aarauifdem Boben, vom eigenen Reffen burdytogen, ben er um fein Erbe betrugen wollte, am 1. Mai 1306.

Die Wirren bes benifchen Reiches ließen ben Caublenten Bei, die an beifeligen. Die Uebermacht Leopolb's von Destreich beach fich mit Schimpf und großem Berluft an bem kleinen, aber farten haufen ber freien Banern und an ber Natur ihrer Berge, in ben Paffen von Worgarten, im Jady 1315. Siebenzein Jafve barauf traten bie Lugente bem Bunde ber Balbfidbe bei, zwei Jadyzschnet später bie Reiches fabe. Die Burgen ber öftreis

chischen Wegte und Lesensmannen wurden gabfreich gebrochen, alle gutrifen des Abels vereitelt, und ber Bund der freien Mauner vom Kaiser für ge fahrlos erffart. Ein Gun nach dem andern wurde der öhreichischen herrscheit, des Drucks ihrer golle und Bögte made; sie veriggten die lestreen, beiden die Burgen und raten in den Bund der Sidgenoffen. So Glarus und Aug im Jahr 1352, das eine nur vier Tage nach dem audern. Im solfe per Babtister ben der Matthiate aben die hab mächtige Bern in den Bund ein, das mit halfe der Babtistate en der Matthiate.

Roch immer fprady man an ben Fürsteuhöfen nub nuter bem Abel von ben Gibgenoffen nur ale von aufrubrerifden Unterthanen, aber Die innige Bereinigung bes Barger . und Baueruthums, ber Stabter und ber Landleute, machte ben Bund unbezwinglich. Der Sag ber Berren gegen biefe freien Bemeinden erbte fich von Befchlecht zu Befchlecht fort, nub ungewarnt von bem Befchict feines Grofivaters bei Morgarten , fiel Bergog Leppold III. im Sabr 1386 wieber in ihre Lande. Geine Ritter fpotteten bes "Gefindele rebellifcher Bauern und Rucchte, bas fie balb gefotten ober gebraten einliefern wollen." Aber ju Cempad, mo Aruold von Bintelried ber Freiheit eine Baffe machte, erfchlugen Die Berfpotteten 676 Grafen und Serren, 2000 Gemeine und ibn felbit, ben Berspa. Darin fab bad Bolf aller Lanbe bad Bericht Gottes über bie Berren. Bon ba an mar bie Freiheit ficher, ohne bag bie Burger und Bauern vom Berbaud bes beutschen Reiches fich gelost hatten; fie mar ficher, nicht burch Anertennung ber herren, fonbern burch ihre eigene Starfe.

Aber sie war auch solgenreich für bie Rachbarfande. Der eites bei Scmpach gab ben Landeuten in allen obern Landen einen Beilt ber Freiheit ein, ber von Gau zu Gan weiter schrift. Auch im Alfgan kehrte er ein. Diese scholen Landschaft war fast gang in bie Unterthänigkeit ihrer Freiherren, Städte und Albster gerarben. Mie Bauern bereichen wollten sich jest in einen Bund vereinigen und sich sein machen wie die schweizerischen Gegenossen. Die bei verbünderen Städte in Schwaben, in benu eben erst bie Blume ber Bolfefreissiet, bad Recht ver gemeinen Mannes, auf

gegangen war, awangen bie Bauern, ihren herrichaften die Gebaler in leiften wie bischer. Broh ber eigenen Freiheit, gedunten fie biese ben Bauern nicht, weil sie, wie ber Abel, sich an ber Unterthäusseit der Bauern wergrößern wossten. So ward von ben vereinigten Armen ber Städteburger und eines mächtigen Abels der Geit ber Freihe er Freiheit in bem von Städten umgedenen Allgan in der Wigge erstieft. Aber nicht so seift von Appengel.

Rur gebn Stunden fang und feche breit erhebt fich von ber Rafe bes Bobenfees bis ju bem Gipfel bes Gentis bas ganblein Appengell. Gwiger Conce bertt feine bodniten Bergfuppen, mabrend auf ben fetten Matten ihr forglid gepflegtes Bieh weibet, und in ben Nieberungen ihnen bie Tranbe und bas moftreiche Obit reift. Die ichlanten, ftarfen Danner biefes Landdene ftanben feit alten Beiten unter ber Mbtei St. Gallen. Tren bem Beift ihrer Berge, hatten fie ben Ginn fur Freiheit nie verloren, und nach icher Gerechtsame, nach jeber Befreiung gegriffen, welche ibnen ein gunftiger Wind ber Beit in bie Sand fvielte. Da muche, wie in ben Balbftabten und anbergwo, auch ben Mebten von St. Gallen bic Enft zu berrichen. Gie traten bas alte Bertommen ber Bauern mit Rugen: fatt bag biefe bieber ibre Umtlente gewählt hatten, feste jest ber Abt willfurlid und befpotifd feine Rreaturen über bag Bolf, welche fich unter bem Schut ihrer Burgen und ihrer Golbner Die gleichen Bebruckungen und Die Befriedigung aller Bufte erlaubten, wie bie bftreichifden Bogte in ben anbern Lauben. Die Frohnen mehrten fich wie bie Steuern ohne Dag, aber unerträglicher ale biefe mar ber Sohn und ber Muthwillen. womit ber Druct ausgeubt warb. Darum nahm, wie biefer Unfug bei ben Bebruckern, fo in biefem Dag bei ben Bebruckten ber Drang nach völliger Unabbangigfeit von Tag ju Tag gu. Jemebr aber Die Berren faben, wie bie Bauern ihrer Berrichaft fich au entziehen fid) fehnten, befto mehr glaubten fie bas Spitem bes Edyrectens und ber Sarte am Ort, nm fie in ber Unterthanigfeit au erhalten. Drobite und Gble besten auf Bauern ibre Sunde, und prügelten fie burch wie Sunde; Die Umtleute liegen Tobte aus

ben Grabern wieder aufgraben, um bie Rleiber, worin fie begraben waren, fur bie herrichaft einzuziehen; bie Landleute, welche faumig waren, wurden mit Bullenbeißern gur Stenergablung an Die Raffe gehett, und ein Domprobft verbrannte einem gewiffen Sans von Serbi, einem Appengeller Landmann, fein Sans mit allen, Die barinnen waren. Aber bas Dag bes Abele war voll in biefen ganben, eines Troplens beburfte es und es fief über. Der Bogt von Schwendi, fo enablt es bie Ueberlieferung, faß eines Tages por feinem Thurm. Unweit beffelben, im Rachentobel, wohnte ein armer Maller und Bader, Bater von acht Rinbern. Der Rnabe bed armen Mannes mußte, wenn er Molfen auf ber Allpe zu holen batte, an bem Schloß vorüber geben. Mis er bies fee Tages auch fo mit feinem Milchfaß vorbei ging, fragte ibn ber Bogt, mas Bater und Mutter machen? Der Bater, antwors tete ber Ruabe, badt ebegegeffenes Brob und bie Mutter macht bos auf bos. Muf bes Bogte geforberte Erflarung biefes Rath. fele fagte ber Rnabe, bag ber Biter bas Dehl ju feinem Brob noch nicht bezahlt babe, und bie Dutter einen gerriffenen Rod mit alten Enmpen flide. Warum bas, fragte ber Bogt. Darum, erwiederte ber fede Rnabe, weil bn und alles Gelb nimmft. 3m Born brobte ber Bogt mit feinen Sunben. Bu Saufe, mo ber Rnabe alles ergablte, rieth ibm ber Bater, um por ben Sounden ficher ju geben, eine Rate in fein Difchfaß ju thun und biefes mit bem Decfel abwarte gu tragen. Der Rnabe that es und ging feines Bege am Schlog vorüber. Run, bu Rafenweis, rief ihm ber Bogt ju, faunft bu mir fagen, warum eine Elfter mehr fcmarge ale weiße Rebern bat? Beil, verfeste ber Anabe, Die Teufel mehr mit ben Zwingherrn ju fchaffen haben ale bie Engel. Der Bogt hette feine Sunbe auf ben Bermegenen, Diefer fuftete ben Detel feines Mildhaffes, Die Rate fprang berand, Die Sunbe, ftatt auf ben Ruaben, auf biefe gu, ber Rnabe entfprang fachenb nach ber Butte feines Batere. Aber eingeholt von bem Bogte, fant er por ber Thure unter ben Laugenftoffen beffelben fterbenb Das Befchrei ber Eltern und ber Befchwifter rief alles Bolf gujammen. Erichrectt bitrch bie Rottung fluchtete fich ber Bogt auf einen nahen Berg: von hier aus fah er bie Hammen aus feinem Schlof auffoliagen, bem Bolte gur Cabne, von hier aus, wie die Zerflorung feines Schloffes ben Bauern gum Seignal biente gur Zerflorung aller Burgen rings umber, zur Berjagung aller Bogte.

Die Banern vervflichteten fich nun untereinanber, bag bie feche Gemeinden bes Laubes Gut und Blut fir einander opfern wollen. Bebe batte an ibrer Spige einen Saurtmann, ber Mittelpuntt fur bie Landesangelegenbeiten war ber Larbrath, und von nun an unterzeichnete fich biefer Staat freier Ranner ale ber Ammaun unb bie Banbleute ju Appengell. Die Greftabte und ber Mbt von Gt. Gallen gogen an 5000 gu Rof und gu Anf gegen bie Bauern, Die fich ber Freiheit anmaßten. Diefe aber, unterftagt von 500 burch ibre Erfolge begeifterten Edwnger und Glarnern, nub im eigenen Born und Drang ber Freiheit, ofwohl um bas Doppelte ichmacher an Babl, folugen beim Bogelinerd am 15 Dai 1403 ihre Feinbe fo, bag bie Berftorung vieler Goloffer und bie Plunberung bes Bebiete ber Scoftabte bem Gica auf bem Ruge folgte. Der Mbt vereinte nun ben gangen hoben Abel Oberichwabens ju einem großen Baffengug wiber bie tropigen Bauern, ben Bergog Friebrich von Deftreich führte. Aber ber Bauern Sauptmann Graf Rubolf von Werbenberg, ben ber Bergog von Deftreich und feine Bermanbten bes vaterlichen Erbes beraubt hatten, verfchangte und febirmte auf allen Geiten bas Land ber neuen Rreiheit : bei 2Bolf: halben und Sanptlieberg, und am Stoß bei Bais am 17 Juni 1405 murbe ber Abel, wie guvor bie Stabte, von ben Bauern gefchlagen. Die Bauern wußten ju fterben, barum maren fie uns aberwindlich. Bahrend bas Treffen oben am Stoß wathete, verfolgten gwolf Ritter und Rnechte Uli Rotach, einen Appengeller Landmann, ber von ben Seinen abgefchnitten war; an einer Gennhutte fich anlehnend und ben Ruden bedenb, vertheibigte er fich fo munberbar tapfer, baß er icon funf feiner Begner ericblagen hatte, ale einer bie Gennhutte von binten angunbete, und er unterben Rlammen und ben feinblichen Streichen erlag, Gelbit bie Beiber und Mabchen ber Bauern nahmen am Rampfe Theil.

So tief und allgemein wurzelte ber Beift ber Freiheit bereits in biefen Lanbleuten.

Bie ein eleftrifder Schlag gudte biefer Sieg ber Appengeller Bauern burch alle Bauericaften am Dberrbein, am Gee, im Milgan und Thurgan. Doch blieb es bier bei ber Bahrung, mab. rend in ben Tyroler Ulpen es jum blutigen Rampf zwifden ben Bauern und herren fam, worin bie Lehtern unterlagen. Muf bem fo oft burch Areibeitetampf berühmten Boben von Lanbect fprofite ber erfte Gieg bes gemeinen Manne in Tprol. Bon ben Grangen Des Thurgan, bis tief binein in Die Alpen Eprofe gog fich, wie ploglid entstanden, ein Bund ber Bauern und weniger Stabte, bie fich allefammt von Furften und Gbeln frei gemacht hatten. Go fcmer buften biefe ibre Berachtung ber Appengeller, "biefer Bauern." Alles vor fich nieberwerfend, was ihnen fich entgegenstellte, hunbert Schlöffer ber herren in Schutt und Afche, ober in ber Bewalt baurifder Befatungen binter fich laffent, brangen biefe Bauern burch Borariberg und fprachen es laut aus, bag fie burch gang Schwaben und weiter giehen wollen, "um alles von Abel und Rurften unterbrudte Bolf zu befreien." Des geiftlichen Bannes lach. ten fie, fie mußten ihre Priefter jum Gottesbienft ju gwingen. Es bauerte langere Beit, bie fich bie herren von ihrem Schreden erholten, und allefammt, Furften und Gble bes gangen Schwabenlande, fich gufammen ftellten wiber ben reifenben Strom bes Bauernaufftanbes. Es war im Rovember 1407, ale bie Bauern Die Stadt Bregeng belagerten, wo Graf Bilbelm von Montfort, ihr gefdworener Feind, fag. Go lang biefer bie Geeftabt, bas Schloß auf bem Pfannenberg und bie Rlaufe befett bielt, glaub. ten fie ihre Berbunbeten nicht ficher; mare aber erft biefe Befte gefallen, wollten fie feinen herren in gang Schwaben mehr laffen. Die Ralte war fo beftig, bag ber Burcher Gee aufror und alle Beinftode ju Grunde gingen. Die Belagerung jog fich in bie gehnte Boche, ale bie Bauern, beren Babl gering mar, von ber Uebermacht bes verbundeten Abele fich überfallen faben. Gin biditer Rebel begunftigte ben Ueberfall ber Gorglofen: fie verloren ihr Burfgeng, ihr Panner und achteig Tobte, und gogen fich, unter ber

Bunft befielben Rebels und ber grimmigen Katte, ohne weitern Berligt über ben Rhein guridt. "Bolfdunf, rief Beringer von Entbenberg, bem Abel gu, last uns ihnen nachieben, nurd Bels um Kind erschlagen, damit feine Zucht noch Saamen mehr von ihnen entspringe, jur Berderdniß bed Abels." Aber feiner feiver Berdindbeten hatte Luft, die Berge ber Bauern gu betreteten, welche stets der Freiseit hort und so vieler Ebeln Grad geworben.

So blieben die Appengeller Bauern unbestiegt frei in ihren Bergen. Die Bauern am rechten Rheinusfer aber wurden ibren herren wieder unterthan, sie erhielten nichtet, als das Bersprechen leichterer Aulage. Alls Fafriken und Edle im Borarsbergischen, im Innthal, in Oberschwaben den Freiheiteschwindel und die Kraft der Bauern gebrochen sahen, hielten sie von dem Bersprochenen wenig oder nichts. Die Appengeller Bauern aber traten, als der Kaifer ihren bischerigen Bund als der Kriche und dem Reich socialisch in den Bund der ber Kriche und dem Reich socialische, in den Bund der hisweigerischen Eidgenvossen ein.

Bie bie Appengeller, wie bie Gibgenoffen, grunbeten bie Bauern Rhatien & in ihren wilben romantischen Gebirgen ein Saus ber Freiheit. Much in Diefe Bebirge batte bas Lebenswefen fich einzuschleichen gewußt, und and bier mar es ber Druck und bie Bewaltthat ber herren und Bogte, bie in taufend Beftalten fich außerten, was ben gemeinen Mann gur Bergweiflung und gnr Freiheit trieb. hier mar es, wo ein Bogt von einem Bater als Unterthanenpflicht verlangte, bag er ibm feine fcone, unfchulbige Tochter ale feine Sure aufe Schloft führen follte, und wo ber Bater feine Pflicht fo gut begriff, bag er bem Bogt mit ber Art ben Schabel fpaltete, bag bie Berwandten und Freunde bie Burgmaunen erichlugen und bie Burg in einen Steinhaufen verwandels ten; hier war es, wo Gble Bauern mit bem Bieh aus Ginem Befchirr ju effen gwangen; bier, wo ber Bogt bes Grafen-von Berbenberg Cargans in bas Saus eines freien Maunes trat, als er eben mit feinem Befinde Dablgeit bielt, im Sohn und lebermuth in ben Brei fpucte, und ber verhöhnte Sansberr bem Bogt ben Ropf in bie Schuffel fließ und ibn erwurate, mit ben 2Borten: "so friß den Brei, den du gewürzt hast!" worauf das Bolk sich erhob und die Burgen brach.

Diefen Borgangen im obern Engabin und im Schamfer That folgte ber Bunbesichmur gu Trune. Unweit Diefes Dorfes trat in ftiller Racht im Balbe eine Babl Abelicher und Bauern gufammen, gleich ben Mannern bes Grutli, und beichworen unter bem Schatten eines Abornbaumes ihren Bund gum Schut ihrer aften Freiheiten und Rechte, ber fo lange bauern follte, ale Grund und Grat fiche. Es waren feche von Abel und bie Abgeordneten von ein und zwanzig Bauericaften. Die granen Rittel, Die Lanbese tracht biefer Bauern, gaben ber Ginung ben Ramen bes granen Bunbes (Granbunbener), im Dai 1424. Der Abel bes Lanbes erhob fich wiber folche Mumagungen ber Bauern, felbit einer pon benen, Die gu bem Bund gefdeworen, trat an ber Spife bes Abels ale Reind wiber fie auf, und fie murben ale Meineibige und Mufrubrer in bee Reiches Micht und ber Rirche Bann gethan. Start geruftet überfiel ber Abelebund, ber ich warge, wie er fich im Gegenfas gegen ben Bund ber Banern, ben grauen, nannte, bas Schamfer Thal, aber biefe Thalleute blieben nicht binter ihren Radbarn, ben Comeigern, jurud. Gin großer Theil bes Abels ließ Leben ober Freiheit in ben Rluften von Echams, und im Laufe eines halben Jahrhunderte muche ber Bund ber Graubunbtner fo . bag er alle Bemeinben Rhatiene in fich ichloft.

Bu gleicher Zeit, wie hier an ber öflichen Gränge der Schweiz, verrieben bie Deerwallifer an der westlichen Gränge mit schweizerischer Halle ihre fie gewaltigklig debrückenden Geren. Bor der Mahe der Baueru, so hieß der hölgerne Streitsloben, ihr Buntesgeichen, worein jeder Bauer einen Wagel schlig, sanken die Achfolier der machtigen Freiherren von Karon in Stand, nut anch diese Bauerugeneinden waren von unn an so gut als unabdängig.

Die freien Schweiger firenten auch ihre Arme herüber nach Schwaben, um ein Sauprboliwert besselben abgureisen und jum nörblichen Gränzwall ihrer Freiheit zu machen. Der Schwarzswall bwar es, worauf es abgeschen war.

Im fuboftlichen Theile bed Schwarzwalbes fag eine Bauerichaft,

Aber ichon vor ber Mitte bes vierzehnten Sahrhunderte thaten fich, um fich ber lebel biefer Beit bes Rauftrechts ju erwehren, ba St. Blaffen ihnen feinen Schirm gewährte, Diefe Balblente in einen Bund gufammen, ans welchem fich fchnell eine vollethumlide Gelbitftanbigfeit entwichelte. Das war bie banenfteinifde Ginung, fo genannt von bem Sobenftein (fdmabifd): Sanenftein), bem Sauptpunfte biefes Balbftriches. Als bas Stift St. Blaffen immer brudenbere Forberungen machte, gogen bie Balbleute gewaffnet gegen bas Stift, und führten beffen Amtleute gefangen binmeg in ihren Balb, im Jahr 1371. Gin abnlicher Ueberfall bes Stifte gefchah vierzig Jahre fpater. Mie ber Bogt beffelben eine Frau, weil fie ohne Fall getheilt, gefangen abfuhren wollte, festen bie Balblente ibn und feine Rnechte felbft gefangen, ale bee Gingriffe in ibre Freiheiten ichnibig. hatten fid, von ihren Oberherren, ben Bergogen von Deftreich, co icon langit ale fefte Rechte erworben, baf fie, frei von allen anbern Berichten , in allen Rallen unr burch Ihresaleichen gerichtet werben durften, inner ber Marten ber Ginnng. Gben fo hatten fic bas Recht ihre innere Bermaltung felbit an beforgen, fich felbit an bestenern , und von ber Berwendung ber Stenern niemand als

fich felbit, auf ben flandifchen Landtagen, Rechenichaft zu geben; ibre Borfieber felbit zu mabien, die Gefebe nur burch Manner aus ihrer Mitte erfeben zu laffen, und flets wie jeder freie Mann Baffen zu fabren.

Geltsamer Beije liefen neben biefen Freiheiten bie brudenb. ften Laften ber Leibeigenfchaft fort, ba nur ein Theil ber Balblente feine und feiner Buter altteutiche Freiheit bewahrt hatte. Rein eigener Mann burfte ein anberes ale ein eigenes Beib freien. that er es boch, fo maren bie Rinber bes eigenen Mannes und bes freien Beibes leibeigen; und alle unehlichen Rinber maren ohnebicg bem Rlofter eigen. Diefe und andere Laften, in greffem Contraft mit ihrer volfsthumlichen Freiheit, mußten bie Balbleute bei jeber Belegenheit baran erinnern, wie unnaturlich, wie brudenb und unwurbig fie fenen, und auf biefen Biberwillen gegen bie geiftliche und weltliche Berrichaft hofften bie ichweigerifden Gibgenoffen, ale fie barauf ausgingen, biefe biebern trefflichen Leute auf bem Balb fich ju verbrabern. Gag bie Comeiger Freiheit einmal im Schwarzwald feft, fo mußten Rurften und herren Schwabene ihren Unterthanen einen ber Freiheit fich annahernben Buftanb jugefteben, ober alles Bolf fiel ben Schweizern und ber Freiheit gu. Der Plan biefer Bereinigung bes Comargwalbe mit ber Schweiz fam nicht gu Stanbe, boch wuche ber Beift ber Unabhangigfeit und bas Gelbitgefühl unanfhaltfam und geranichlos fort auf bem Balbe.

### Maralische Wirkung dieser Vorgänge auf die Nachbarlande.

So mar die Bolksfreiseit auch in ben obern kanden neu geboren, und mit ihr ein nenes politisches Leden. Wie zu ben Sa den Deutschlands, da, wo es die Wogen des Ogeans bespüllen, so fand auch zu ben Haupern besselben Freiheit best gemeinen Mannes feil. Bon ben iconen verlanden des Zura bis dachner wo die deutsche Mundart in die welsche sied verliert, bis hindber und hincin ju Grandsündrens ewig beschneiten Gipfeln und Traubens und Orangentragenden Thälten lösthet in den volkreichen Bancregemeinden die Freiheit, und ihr sochabe Gewand wallte von den Ulten herab bis an den Phelin, der od als sliberner Saum beschied. Ja der Schwarzwald selbs beschied, Jack von der freies, doch sie felhfandiges, mit Freiheiten eigenthumlich begabter 30stifden.

Wie aus der Gichel die Eiche hie Fein state die Feriefeit aus kleinem Aufang sich entwickelt. Aber kein linder Westhauch, Sturm auf Sturm hatte sie gereift und ihre goldene Frucht dem Wolfe gugeworfen, und ihr Boben und ihre Wurzeln waren mit vielem und ebelm Blute gedungt. Ge hatte sich gezeigt, was die Energie bes Wolfes vermöge. Die ebessiene Wannes geoffenbart. Hetelnschaften waren geschehen, fo fahn und groß, wie die Berge und Felfen, die ihre Zengen waren, und weithin seuchten, wie die Alspeufruren im Worgenglang.

Dagegen lag von ber Granze ber Schweiz bis nahe ans Meer bie immer weiter gerliedte Gewalthertichaft als ein flets geftägie 28 llngeheuer durch bas offene beutiche Land hin. Mit welchen Geschliche mußten darum herren und Volf in diesen Gunen, besoubers die zunächst liegenben, auf biese freien Gemeinden in den obern und niedern Landen sinblitaten! War es bei jenen glützene Sanden findlitaten! War es bei jenen glützene Sand, so war es bei diesem ein nicht minder flarker Reid und Drang nach Gleichem.

Dagegen wie mancher von benen, welche noch in ber Ruchaft feufzten, und bei bem ein ebleres Geschle bie provingsle Mbueigung überwog, mag in bieser Befreiung ber Alpenvölter auch sin sich eine simmlische Wohlthat, ein gunce Zeichen sie seine Gigen Bufunft geschen haben, ben tampfeuben Schweiger-Banern mit Ibeilnahme und Begeisterung heimlich nachgegangen senn, nub mit werborgenem, aber um so heiberem Geber ben Sieg ihrer Sache gleich als seiner eigenen erfloht haben! Der Arnispit ber Freibeit,

wie ein religibler Rampf, wird niemals bloß auf bem fleinen Ramm ber angeren Rampflege gefampft, sondern in ben Bergen und Beiftern ber Beitgemoffen, ohne Unterschied ber Nation: ber gleiche Daß ber Unterbriddung verbridbert so innig, als das gleiche Religions-Befenntniß gur Beit ber Gefabr.

Und boch giengen bie Banern Schwacents selbst in ihren fuhnsten Bultschen nicht so weit, als die Schweiger; sie dachten nicht
an eine Rendblif; Rechte ihrer herrischaften, in welchen sie eine von Gott denselbse Gewalt sejen zu massen vermeinten,
abehan, oder nur beschräufen zu wollen, fland jest der Bernegenste nich an, nur dem Migbrauch bieser Rechte, den himmelforeienden Uebergriffen der Gewalt wollten sie Grangen gespet
wiffen: sie wollten nur in ihrem Landscherren seinen Tysannen
ieben, jondern einen herrn, der seinen Unterthauen gnädig wäre,
und wenn sie fämen nur fiehten: gib und unfer täglich Brodt
ibnen weder Steine noch Scorpionen bite.

Weit entfernt aber, ihre Leute zu schonen, brudten die herren noch härter auf sie, um ihnen nicht bied bie physischen Mittel nub die physische Kraft zum Wiberfland zu nehmen, sondern selbst von jedem Gedanten dazu sie abzuschrecken. So solle sich immer mehr die alte resigsisse Schon in der Seele der Unterbrückten ab, welche den herrn bischer als an Gottes Setatt gescht und unverlessisch gelich zu derrachten gewöhnt war. Wenn nichts unverlessisch gilt, nichts heilig ist, anch die heiligsten Berhältniffe der Meuschheit nicht, der wird nach und nach in den Angan des Bolfes, so sang so nicht zur Deerbe heradsgesunten ift, seine eigene Unverlessische verlieren, und sich, wie frühre oder später der Desposionus zu allen Zeiten that, sein eigenes Grad graden. Dazu kam eine immer weiter sich verbreitende Ernentniss und Anstäunung, mit welchen sich der Gelebende Denet um so weiner vertrug.

## Fortgang ber geiftigen Befreiung.

#### Der Girdenftand.

Die pon unten binauf, fo war von oben berab bas Priefterdriftentbum untergraben worben. Aus ben Rampfen ber beutichen Ronige mit bem romifchen Stuhl war wenigstene bas als eine foitliche Arncht bervorgegangen, bag bie Bolfer es borten und faben, wie ber Pabit, ber bisher bie Bergen und bie Bebanten gebnuden, von ben aufgeffarten Ronigen felbit balb ale ber "Untidrift" balb ale "ein großer Rarr" behanbelt murbe. Mitte bes vierzeheuten Jahrhunderte ichon fammerte man fich in Dentichland nirgende mehr um ben Baunfluch, ja er war bereite im Sabr 1338 burd eine Erffarung ber beutiden Rurften laut und pffiziell ale unftatthaft bezeichnet worden, und bas Briefter= driftenthum gerftorte fich mit eigner Sand felbft, inbem es bier in ber Entfittlichung, bort im Abfurben reifenbe Fortichritte machte. Onnbertiabrige Gunbengblaffe murben gegeben fur Belb und But. Reliquien und Beilige ju Dugenben fabrigirt, funf nene Gafras mente (im Jahr 1215), gabliofe Wallfahrten, ein großer neuer Rirchenfeiertag, ber Frohnleichnam (im Jahr 1264), ein neuer Rebenbuhler Jefu Chrifti in bem beiligen Frang von Uffifi, und wirflich fo genannte Rarren . und Gfelefofte murben von ben Prieftern erfunden, und in die Rirche gebracht, aus welcher bie Unbacht und bas Gemuth, bie Bahrheit und bie Tugent entwichen waren. Der Gotteebienft gieng in ben grobfinnlichften Mengerliche feiten auf. Bigilien, Jahrbeganquiffe, Geelenmeffen, Untericbiebe in Tagen, Speifen und Rleibern, Rirchen . Altar . und Rergenweis ben , Betfarthen , Litancien und Beiligenfürbitten , Prozeffionen, Bilber und Bilberfpiel, Berehrung berfelben burd Rnicen und Inbeten, burd Rerzenauffteden, Berühren und Ruffen, Mufitellung

biefer Bilber an allen Begen, Strafen und Geten, Die beilige Miche auf Midermittwoch, geweihte Oftereier und Rlaben, Dalmen und Palmefel, Alben und Chorfappen, beilige Bemben und Chore rode, Moter und Ctabe, Gloden und Schellen, Riffen und Dole fter, Umtragen bes Gaframenthansleine, Raften und Ablagfaufen. Daternoftere und Ave Marias, por tem Rreugeshola fnieen und bie Softie anbeten, Bart und Platte ichceren, Benebiftion, am belten Tag Bachefergen : und Lampenglang, lateinifche, bem Bolf unverftanbliche Sprache, ftatt ber Prebigt bes gottlichen Worts auf ben Rigel bes 3werchfelte berechnete Poffen, Gpaffe und Ganfelcien auf ber Rangel, ober pergamentene Mabriein, und vor alfem bie immbolifd : muffifden Geremonien ber Deffe - bas mar bas Befentliche bes Gottesbienftes. Unf Die Dajoritat, Die Schwaden, pfochologifch richtig berechnet, mußte ben Dentenben, ben nudternen Berftand ber Minoritat, es feltfam berfibren, wenn er es mit Augen fab, wie ber Priefter mit Rauchfaffern umber gog, mit feinen Dienern vor bem Altare fanb, in frember Sprache nur fich boren fich, unter mancherlei Rniebengungen und Beberbenfpiel, mit gufammengefchlagenen Banben fich budte, jest bie Urme ausredte und bann fie wieder au fich jog, bieweilen fich umwandte, jest überlaut fchrie, bann in großem Beheim etwas murmelte, in bie Sobe blidte, fich nieber budte, balb auf bie rechte, balb auf Die linke Geite bes Altare lief, Die Finger ausstrectte, in ben Reich bauchte, ibn in bie Sobe bob, bann wieber nieber fette, an gewiffen Orten jest bie Tobten, jest bie Lebenbigen nanute, hoftien gerbrad und in ben Reld marf, mit ber Fauft an bie Bruft ichlug, feufste, fich mit geichloffenen Angen ichlafent ftellte, wieder aufwachte, einen Theil vom Brod af, ben anbern mit bem Bein austrant, Die Banbe muich, eine vergolbete Schuffel mit ansgeftreettem Urm ructwarte bem nieberfallenben Bolf geigte, bicfelbe an bie Stirn und Bruft bielt, und jest ben Altar, jest ein in Metall gefaßtes Bild fußte, und anberes mehr.

Thaten auch biese Anoschmuckung und bieser Primt ber Messe, bieser gange betanbende Gotteebienst auf die Masse ihre Wirkung: so mußten sie boch, jemehr bie Beit ber Romantis und bes Fautaffifden ablief, einem großen Theil ale etwas in ber beiligen Schrift Unbefanntes, ja wie Abgotterei ericheinen, und es maren Baffen, welche numoglich in Die Lauge Stand halten fonnten wiber ben Beift, ber tief und ftill unter ber Stromung ber weltlichen Rampfe, unter bem garm bes Prieftergottesbieufte fich bingog, und nur von Beit ju Beit in ansgezeichneten Organen faut murbe. in Rtglien, in bem gottlichen Dante, ber bie Jubulgengen, Die Bunbergeichichten, Die ftatt bed Evangelinme ausgebotenen Erfinbungen ber Priefter mit Mungen ohne Beprage verglich, und bas verblendete Bolf mit einer fopflofen Beerbe, Die mit Bind gefüttert von ber Beibe gurudfebre; in bem freimuthigen Betrarfa, ber ben romifden Sof ohne Schen ben Pfuhl after Lafter, Die Schule ber Lugen, ben Quell ber Leiben ber Welt nannte und feinen balbigen Untergang profezeite; in ben begeifterten Reben einzelner Prediger; im Glauben und Thun ber frommen Bruberfcaften.

Diesen Acuguissen gur Seite gieungen, wie die Beispiele bem bes Priefterchriftenthums. Dante verschet in seinen geserten Gefüngen Pabste in die unterfte Solle, und sittlichere Rosterburte founten ihren Standesgenossen nichts nachruhmen, als baß sie ihre Beit mit Jagen, Schweigen und Buchtosigfeit hindringen, jeder Bisselfigliches, jeder Sitte entferndet.

So ohne firtifice Kraft, ohne ben beiligen Brift ber Wiffichate, ohne die Wahrheit bed gittlichen Wortes, welches von ber Rirche bem Laien weber zu leften erlaubt noch öffeutlich vorgetragen wurde, pochte das Priesterchifteuthum auf die Masse, welche nach bem aften Cage: "mundus vult deelpi" den Schein für bie Wahreit, den angeren Prunt für die Geistigfeit sich gerus gefallen ließ; auf die mysliche Setellung der Priester, die von dem Glauben der Masse die Bermittler zwischen Gott und den Mensche ber Masse auf die noch unendlich böhrer des Oberpriesters, dem eine fast gettgleiche Macht angedichte ward und von dem die Wasse es gate getallen, das Bettgleiche Macht angedicht ward und von dem die Wasse es gate getallen, das Brittlie Edubare vergeben, wie Gott nach Willits Sauben vergeben,

felig fprechen ober verbammen fonne. Das Schlaufte und Birffamfte aber unter affem, was bie Priefter im breigehnten Sahrhundert erfanben, mar bie Ohrenbeichte; baburch bag fie auf biefe Urt aller Leute Beimlichkeit mußten, und Die Bemiffen ber Menichen in ihrer Bewalt hatten, hatten fie Ronige und Bolfer, Die Belt in ihrer Sand. Gie faben die Regfamteit ber Beiftigfeit ba und bort, aber weil fie nur ba und bort, nicht überall fich zeigte, fürchteten fie von ihr nichte. Sie vertrauten gegen folche einzelne Erichei nungen ihrer Juquifition und beren Spionen, bem Scheiterhaufen und bem Schaffot. Gie aberfaben Gines, bag namlich bie Daffe, welche ber firdlichen Ungeiftig feit lange gebulbig mar, bes materiellen Drude, ben fie von ber Rirche gu leiben hatte, enblich von Bergen überbruffig, auch auf Die Stimme berer boren mußte, welche ber Ungeiftigfeit ber Rirche ben Stab brachen. Der Beift hatte fich lange gesammelt, jest brad er mit Macht hervor.

# Wycleff, John Ball und Wat-Cyler, oder der Rufftand der Banern in England.

jedem Gerifen gehört votr gelesten wissen. Alle priestricken Erindungen, wie sie oben geschildert wurden, erklärte er ohne Schen sind Wörnerpillid, Solisar und Wörnerpillid, elisiar und Wörnerpillid, bei bei der gerich, weltsieh Genalt und Bestipungen der Kieche sar Aumaßung, den Pahft für den abscheulichten Schafischerer und Bentelsspieder. Beite für Aumaßung, den Botte fauden eifrige Auberre, doch weniger nuter dem niedern Bosse fauden eitzige Auberre, den weiger nuter dem niedern Bosse, als dei dem Atel und ben Schleren. Die Manft auf dem Lunde hatte naher liegende Juteressen, als ein der and gestigen der Liederall nimmt der gemeine Manu in der Regel nur dann an gestigen Erreitigkeiten innigen Austheli, wenn diese mit seinem materiellen Wohl oder Webe gusammen hängen, oder sich vernischen.

Much in England mar, wie anders wo, bas Lebenherrenthum eingebrungen, aber ohne bie fur bas gemeine Befen fouft fo vers berbliche Ausbildung ju gewinnen. Benn in Deutschland Die Freibeit bes gemeinen Mannes vom Konigthum wenig pber feinen Cont erhielt, fo waren ce in England Ronige, von benen fur Die Freiheit bes Bolfes im Gangen Bichtiges ansging. fonialiche Areibeitebriefe murben frube bem Santel Areibeit, ber Abaabenerhebung und ber Rechtspflege eine gewiffe Ordnung, ben Rechten ber großen Bafallen eine mobilthatige Beichranfung, ben Rechten bee Roniges und ber Nation ein gewines Gleichgewicht Frube, balb nach ber Mitte bee breigebnten Sabrbunberte, hatte bie Ration ihre Bertretung im Unterhaufe, und fo entwickelte fich febr balb bier nebeneinander Sanbelereichthum und freies volitifches geben. Rur Die Bewohner bee offenen Landes, Die Bauern, waren auch bier großerutheils borig ober feibeigen, in Die Freiheit theilten fich nur Abel, Beiftlichfeit und Ctabter, und ein geringer Theil ber Landiagen. Ednard III., ein Rendalfonig, jo vollefreundlich und bie Bolferechte forbernd, wie es bie Beichichte von Wenigen an rubmen weiß, bedachte auch bie Freiheit ber Landbewohner burch gunftige Berorbnungen, aber ber Druck bes herrenthums war ftarfer, ale bag biefe ichnelle Frucht hatten bringen fonnen. Die Landleute batten wie bie übrige Ration Die glorreichen Rampfe miber Franfreich mitgefampft, und in benfele ben hatte ihr Selbstgefahl nub ihr ganger Sinn einen freieru Anfpewung, gewonnen. Tiefer und klarer fahlten fie das Ungerechte und Drudenbe bes herrendienfles, das Bewustfen der after Freibeiten, and benen man sie verbrängt, tehere wieder, nub der ins mer Drang des Bolfes faub bald feinen Sprecher und Jahrer.

Chuard III. mar im Sabr 1377 geftorben, fein Rachfolger Richard II. minberjahrig, und beffen Ohm, ein ftolger Uriftofrat, in beffen Mugen jebes Recht bes Bolfes eine überfitffige Groß. muth ber Berren war, Regent. Der fortbauernbe Rrieg mit Frantreich verfchlang viel Gelb , nochmebr bie mitten burch bie Rricasbraugfale fortlarmenbe Schwelgerei bes Sofes. Der Sof erfann neue Rinauganellen, unter biefen im Jahr 1380 namentlich eine Ropfftener. Jeber Ropf in England, ber über fünfgebn Jahre alt mar, mußte fie gablen. Das war etwas bieber Unerhortes. Das niebere Bolf mar ofnebieß icon gereigt burch ben Sandel, ben bie Regierung mit ber Juftig trieb, burch feine machfende Urmuth und burch bie Ueppigfeit, in ber fid, Pralaten und Barone mahrent bes allgemeinen Glende, theilnahmlos an ben Laften, fortwiegten. Rur bie Monche wurden noch neben ben Stabtern und bem Land. voll ju ber Ropffteuer gezogen. Go verbreitete fich nuter biefen, unter ben armern Bargern ber Stabte und nuter ben borigen unb leibeigenen Lanbbewohnern Sag und Bergweiflung, Die noch gefteigert wurden burch bie Frechheit und bie Pladereien ber Steuereinnehmer. Es waren namlich noch nicht lange viele Rlamanber eingewandert, welche fich ju unbebingten Bertzeugen ber Regierung gegen bie Gingebornen bergaben, nub baburch fich allgemein verhaßt machten. Diefen mar ber Gingug ber Ropfftener übertragen.

Bei solcher Seimmung bes Bolfes fielen bie Predigten bes Bruderet Johann, eines Frangischarenwönichs (John Ball), auf emfignischen Boben. Diefer war schon vor mehreren Jahren als
ein Mann bes Bolfes zu Kent ausgertreten. Seine Borträge waren sehr praftisch, sie brehten sich saft immer um beu gleichen Puuft. Ein Lieblingsspruch von ihm war der befannte Bert des Bolfsliedes! Als Abam grub und Eva spann, wo war wohl da ber Gelmann? "Lieben Brüder, pflegte er zu sprechen, wenn er nach der Meffe das Bolf um sich sammelte, sieben Bridder, es fann nicht gut gehen, so lang es noch Ebelieute nud Leibeigene gibt. Im Aufag der Welt gade weber blei einen uoch die audern, da war alles gleich, seiner war Herr, feiner Aucht, jest ader werden die Wenschen, obgleich sie von Kopf und Buß gang wie ihre Herre gebilder sind, doch wie wilde Thiere gehalten. So dars es nicht fortgehen, es kann nicht sonn. Denn durch was haben die Selleute das Privilegium, Herren zu seinen der daburch, daß sie Auflungen, und die Banen arbeiten? oder daburch, daß sie Mähmsfer von Sammt und Seide tragen, und ber Banersmann einen groben Kittel? daß sie in Palissien und Schlössen, vor mössen alleinen? The oder dabeseichehen, wir mössen alleinen vohnen? The oder das geschehen, wir mössen alleinen von dem jungen König Freiheit sieder " übt er sie nicht, ums selch besten."

Der Erzbifchof von Canterbury verbot zwar bem Bender Johann berartige Bolferchen und ließ ihn wegen solcher, ba er fich nicht weisen ließ, breimal ins Gefängnis legen. Co oft er wies der frei gelaffen wurde, steng er die alte Predigt von neuem au. Die Bauern verschafften sich Abschriften von der Constitution und benteten sich darans ihre Rechte nud Pflichen, Bruber Joshann selbst war ihr bester Ansleger, und die Ropfiteuer fanden sie nicht barin.

Auf zwei Punften zogleich brach ber lang gesammelte Brennftoff bes Boffsaufftanbs in Flammen aus, in ben Gruffchaften Gfer und Kent; bort wegen ber Kopfficuer überhaupt, bie wo en eines Frevels, abnifch benen, welche in ber Lombarbei, in ben Balbstäbten, in Granbundten Anlag zur Befreiung wurden.

Bu Deptford wohnte Bat- Tyler (3. b. Balter ber Schieferbecter), ein unbescholtener Mann, emft als Maffenfuncht im Gefolge eines Alterts im französischen Kriege. Ihm bishte eine schobne vierzehnjährige Tocher. Die flämischen Steuereinnehmer trieben es so weit, daß sie heranwachsende Madden unter dem Borwand, zu sehen, ob sie ische mannbar und fenerpflichig sepen, rückwarte unblößten. Als solches einer sich gegen Wat-Tylers schote Tochter ertanben wollte, sprang biefer berbei und soling ibm mit seinem

Sammer ben Schabel ein. Die Schergen ber Regierung wollten ben Schieferbeder greifen, aber fchaaremveife fammelte fich bas Bolf um ben blutbefprigten Sammer bes Batere, ber fein Rind vertheibigt hatte. Es hatte nur eines Gignale gum allgemeinen Andbruch bedurft. Bie ein Blit lief ber Mufftanb von ber Gubfufte Englande bie ju ben norblichen Ganen. Alle Bauern, alle armen Lente ber Braffchaften Reut, Rorfolf, Guffolf, Gffer, Suffer fchaarten fid bem Sanfen an, an beffen Spige ber Schieferbecter ale hauptmann jog. Bu Maibftone, mo Bruber Johann gerabe wieber gefangen lag, murbe bas Befangnif erbrochen, und ber Bolfeprediger fprad noch fulner als gnvor von ber allgemeinen Bleichheit. Un ber Spite ber Rordhaufen ftanben Jad Stram und Littefter. Der Aufftand marb völlig organifirt, mas Bruber Johann fo lange gepredigt, befchloß man jest auszuführen. Dorigfeit und Leibeigenichaft follten abgeschafft, alles Bolf frei merben. Dieg vom Ronig ju forbern, jog bas Bauernheer London gu.

Unterwegs aber schon gesellten sich ber bemofratischen Begeisterung immer mehr verwisternde Leibenschaften zu. Die Bauermeinten, man misse, um sin de is gufunft nichts mehr zu bestürchten zu haben, alle bisherigen Uebel mit der Wurzel ausvotten, d. h. alle Gebellente nud Prälaten, Juristen und Geinereinueshungwelche sich durch ihre Ungerechtigkeiten gleich verhaßt gemacht, ganzlich anstilgen. We einer dersechtigkeiten gleich verhaßt gemacht, ganzlich anstilgen. We einer dersechten den erditerten Bauern in die Hand ist wurde er enthauptet. Auf diesenschaft welche sich als Brüber dem Auffand ausschlieft, oder sich die Benütze dem Auffand ausschlicht, oder sich die Benütze dem Luckelnen Kniefall vor dem Bauern
here sich das Eeben zu retten, wurden verschont.

Wo ber 3ng burchgieng, mußte alles Wehrhafte sich anschließen; wer zauberte, bem wurde mit Tob und Brand gebrofe. 3u Norwich stellte sich ber Seabthauptmann bem Baneenheer entgegen. Es war Robert Salle, selfst eines Bauern und Maurers Sohn, nur feiner Tapserfeit bantte er die Ritterwürde. Den Bauernite ter wönschten die Bauern ju ihrem obersten Anschliere. Dieser aber prach heftig wider ihr Beginnen, und reigte ihren Grimm so, baß sie ihn als einen Kirften und Welesfnech erschlagen. Weder so

tren noch so muthig, wie biefer geabelte Bauer, erwiesen sich ber Monig bie altadelichen, ahnenreichen herren. Ein, großer Aheil bereisben lag eben in Phomouth vor Anter, um einen Kriegsing nach Portugall zu machen. Die erste Borischaft von der wachsen Bechaft von der wachsen ben Gefahr bos Thein um der einer und zu ritterlichem Entgegentreten auf offenem Felde um Williamstelligeln auglivoll in die offene See. Auch der Regent war fern, an der schottlichen Gränze. So war der sinigenisterige König allein dem hernanwogeauden Auffland gegenther. Seine Mutter, die Prinzessen Wales, gerieth, wie sie ehen von einer Walfahrt nach haufe der worden, wie der von der Walfahrt nach haufe keinen wollte, mitten unter das Bauernheer. Ihr liege Benehmen und ihr Reiz wirften sauf die Bauern, daß sie sie ohne Etdenun zu de Schhrebe weiter ziehen ließen. Sie sie sie zu eine Wohne zu, der sich in den Cover zuräch gegogen.

Bei Greenwich, auf der schwarzen Haide (Blackheath) lagerte der Schieferbedte mit seinem gangen heere. And der Zahl der Egbelleute, melde als Gemeine oder Hauptleute zum Mitzieschen gezwungen worden waren, erfor er John Mouton, als Gesandter der Nanern den König einzuladen, daß er zu ihnen herausfomme mit sie Beschwerden sich vorrragen lasse. Die Familie des Ritters mußte als Geißel in der Gewalt der Bauern gurück bleiden.

Die Umgebungen bes Königs hieften für das Beste, wenn er der Einladung der Bauern entspräche, und Richard bestieg ein Zahrzeug und fuhr die Themse hinad. Als die Bauern am jentigien Ufer sich den König nähern sahen, entstand unter ihnen eine so sauten auf der Angler der Gefter, "daß ach schien, als wären alse Teugler der Holler der Gestelleren, aberfiel und Granen und fie beredeten den jungen Farfen, der felbst dangte, nicht zu sauten. Gestellteb fuhr er nach bem Tower guride.

Das Bauernhere ergrimmte barüber fo, baß es Privathäuser und Gefängnisse in Southwarf gerstorte nub alle Bewohner ber legtern befreite. In Loudon selbst spmparhistre die untere Elasse mit ben Bauern, und Tags darauf bemeisterten fich biese ohne Schwerdbitreich ber Paupfladt. Es war am Worgen bes Frohn-

feidynamstages, 14 Juni 1381, ale bie Saufen ber Renter und Enferer Bauern unter bem Schieferbeder und bem Bruber Johann über die Brude ber Themfe gogen, mabrend von ber anbern Geite ber Rordhaufen, Die Bauern aus Gffer, Guffolf und Rorfolf, unter Jad Straw und Littefter, in Die Sauptftabt einbrangen. Buerft wurden bie Reller ber Reichen aufgebrochen und von ben Saufen fid gutlid gethan. Die Beraufdung entfeffelte Morb, Brand und Bermuftung. Die Gefangniffe Londous vermifchten ibren Bobenfag mit ten Saufen ber Banern. Die Pallafte bes Regenten, bes Erzbischofe von Canterburn und ber Johanniter, Die Bohnungen mehrerer Juriften und Stellente murben gerftort. Die Bers fiorer flimmten mit einer Beichwindigfeit Die Gebaube binan, mie Ratten" und gerftorten mit einem Erfolg, wie Damonen, wie Befeffene." Beraubt murbe nichte, alles ber Beritorung Dreis gegeben; einer, ber ein filbernes Befaß fteblen wollte, wurde in bie Flammen gefchleubert. Babrend biefe bie Mauern und Banbe bes Regenten. pallaftes vergebrten , traufen unten im Reller benelben zweinnb. breiffig Beder mit lautem Jubel fort, bis mit furdyterlichem Befrad) gufammenfturgend bie Erummer fie verfchutteten : am zweiten und britten Tage noch borte man Jammertone unter ben Ruinen hervor. Blutgierige Rotten zogen inbeffen burdy Londons Gaffen. Ber ale perbachtig aufflich, marb angehalten und gefragt, mit wem er's balte? - Bufte er bie Lofung nicht, fo murbe ibm ber Ropf abgeichtagen. Die Lofung aber mar : Ronig Richard und Die Gemeinen! Den allgeit bienftfertigen Bertzeugen ber Regierung, ben Alamanbern, galt vor allen bie Berfolgung; fein Binfel, feine beilige Statte ichuste biefe por bem Sag und ber Rache bes Bolfs.

Um bie Manern bes Tower concentrirten sich bie erhigten Saufen. 1200 Gewaffnete lagen darin zum Schuß bes jungen Bonigs. Die nächsten Umgebungen besieben riethen, mit ben vers ishiedenen Jamfen einzeln zu unterhandeln, umb sie zu trennen. Das gelang. Der junge König ertfärte bem Haufen von Gifer, ju Willeend wolle err mündlich mit hinen verhandeln. Die Efferer auch verrauensvoll auf ben angewiesenen Punkt zurfact, nub

ber König ritt mit geringem Befolge ju ihnen hinaus, und hörte ihre Befdwerben und Forberungen. Die legtern waren nicht überfpannt. Die Bauern verlangten Aufbebung ber Leibeigenichaft, Befchränfung bes jahrlichen Binfes auf vier Pfenninge vom Mcter, allgemeine Kaufs und Berfaufsfreiheit und vollfommene Amneftie.

Das Alles bewilligte ber Ronig, ftellte barüber mit bem foniglichen Siegel besiegelte Gnabenbriefe aus, und bie Efferer, voll Jubel barüber, zogen nuter foniglichem Panner beim.

Der Schieferbecker und Benider Josai, auf der andern Seite wolften, und mit wem sie es zu fynn haten. Sei wusten, was sie wolften, und mit wem sie es zu thun haten. Es war Plan nud Berfand in ihren Schrieten. Die nachherigen, freilich auf der Bolter erpresten Betenntuisse Becheiligter gehen dassin, der Schieferbecker sade allen Wel und alle hobe Grifflichfeit abstinn, der gange Berfassung andern, einen Bossesson oder eine republikanisse zweizeung errichten, und den Konig gefangen nehmen oder gar ermorden wollen. Daß er wenigstens die Regierung in die Junde der Gemeinen beingen, den Abel Gossesson in Monte von Konig gesagen nehmen odler, daßur ferechen seine sehen wollte, daßur ferechen seine sehen wollte, dassur der wenigkens die Regierung in die Junde der Gemeinen beingen, den Abel gesten, wohl berechneten Echtiete. Auch hater er, wo er durchfam, alle Urfunden in Burgen und Klöstern und den Kanzischen andere Drie vernichten lassen, damit incht seener aus ihnen Rechte und Privitegien zur Bedrückung des Landvolles hergeleitet werden konnten.

Er nahm vierhundert der Entischloffensten und Tapfersten zu sich, und brach in den Tower ein. Den Kolig aber fand er nicht: es war die Stunde, in welcher derfelde hinansgeritten war, mit den Sseines aber, von seinen verftaßten bösen Rathgebern fanden sie ben Erzbischof von Senterdurt, den Schameister Robert Pales den frühliche von Senterdurt. Den Schameister Robert Pales wie find aubere hohe Kronkeamte: diese wurden als Bedrücker des Bolfs und Berrächer am Baterlande enthauptet, ihre Kopfe auf Picken burch die Etraßen Londons umhergetragen und zulegt auf der Ahmsfehrde ausgestellt. Das Blut verwilderte Wiele. Sin band berächte das Gestallen der Wutter des Königs, durchstach ihr Beart der unter des Königs, durchstach ihr Bett, und erfandte sich vermisserte bes Königs, durchstach ihr Bett, und erfandte sich vermisserte bes Königs, durchstach ihr Bett, und erfandte sich vermisserte net keben gegen

fie. Doch blieb es bei Borten. Gie mußte ohnmachtig weggetragen werben.

Nach dem Abzug des Schieferderes aus dem Tower und dem guntigen Erfolg mit den Eljeren suchte der König auch den noch 20,000 Köpie fatten Daulen des Schieferderfes mit ähnlichen Freiheitspapieren zu gewinnen, und heimzuschieden. Er ließ ihn wissen, daß er morgen zu Emithfield, dem gewöhnlichen Pferdemart der Gendene, mit ihm verhandeln wolle. Der Schieferderet zog mit seiner Anhang dahin. Freiheitsbriefe, ähnlich denen der Esterer, wurden ihm eingefahndige; boch er durchfaute das Spiel mit den Papieren, und verlangte mehr, als darin versprochen war, und bessere Garantieen. Die Pospareri hater aber schon ihren Ausgebald bereit; es war ein Scientifat zu dem, was der Meister Mugarn von der senahlssigen Misseland zu dem, was der Meister agang ahmet die englisse nach.

Ronig Richard ließ ben Schieferbeder zu einer perfonlichen Unterrebung einlaben. Gin Ritter aus bem foniglichen Gefplae. hatte bie Ginlabung ju überbringen. Der Schieferbeder empfing ifn por ber Fronte feines Beerhaufens gu Aug, ber Ritter flica weber vom Bferbe, noch bezeugte er ibm irgent eine ber üblichen Soflichfeiten. Der Bolfeführer, baburch gereigt, brobte mit bem Schwerte. Schnell fprengte ber Ronig mit etwa fechzig Rittern beran, feinem Diener gur Geite. Der Schieferbeder fparte auch feinerfeite nun bie Soffichfeiten gegen ben Ronig, und zeigte fatt fflavifcher Untermurfigfeit, wie man fie bei Sof gewöhnt mar, ben Stola bes freien Mannes, welchen ihm feine Stellung eingab. Der Ronia fragte nach bes Bolfe weiteren Begehren. Gie begehren Richte, erwieberte ber Bolfeführer, ale neben bem, mas ben ,Mannern von Gffer bewilligt worben, nur noch bie uralten allgemeinen Rechte, nemlich bag Balb, BBaibe und BBaffer und bie Thiere barin jebem an Rug fren fenn follen. Die Tude ber Soflinge ließ ibn feine Rebe nicht vollenben.

Bahrend er noch fprach, fo ergablen bie Berichte ber fouige lich en Partei, und im Gefprach ben Zaum bes foniglichen Roffes faßte, (um nicht überritten ju werben, ba er gu guß war? ober um bem Könige in Mitten seiner sechzig Ritter Gewalt anzuchun??) stieß im Willhelm Waltworth, ber Lordwiger von London, est, Iruged Schwerdt burch ben Hale; und Standbilh, ber königliche Stallmeisten, verfeste ihm von ber andern Seite einen ibbilichen Hich.

Das Bolf in der Ferne war beim Ambliet dieses ungeheutern Gereit wie gelähmt. Das Ulcherraissende, Plösliche an bem Schrecklichen raubte ihm die Bessenung, und of die die Wolbertschrte, che die Getreucsten des Gemenchelten sich und den Borgang zu fassen und ihre Bogen gegen die Wobeber zu ipannen Zeit hatten, prenget der König au dem Haufen, rief ihm zu ihm zu soszen. Masschinen mäßig, ohne zu wissen, wadte sich und jagte voraus. Masschinen mäßig, ohne zu wissen, wadte sich und die Wenge hinter ihm brein, die Hintern mit Lebehochs. Taussend batten natürlich den blutigen Fewel an ihrem Falber nicht sehen faburen, wußten im Augenblick noch Richts davon, höbeten nur, daß der Konigs sie sich sieden fich anferengen, die von Londen for lannen, ausgführe von dem wilden königlische Wenassensten

Da fiel bem haufen aller Muth; feige warfen fie bie Waffen von fich und baten um Gnade. Die fduiglichen Keiegeseute fordereten ben Befeht jum Einhauen; ber Kdnig spielte ben Gnäbigen, befahl bem haufen, bie Fahnen und alle Waffen aneguliefern, und als das geschehen war, ließ er fie geben. Jeder fich in seine heimath.

Mis die Manner von Effer sich durch die Freibeirie gereinnen ließen, und ihre Seche von ber allgemeinen Bolfsigde trenuten, waren auch die von Suffolf und Rorfolf wieder von London abgezogen. In ihrer Deimath trafen sie auf die Kriegsschausen, welche inzwischen der friegerische Bischof von Rorwich gesammelt hatte. Wit leichter Wide worden ihre vereinzelten Banden geriprengt und Jack Straw selbs gesangen. Uederalt sied das Blint der flichrigen Banten unter dem Schwert des Bischofs nud seiner Mannen, selbs in den Kirchen und an den Altaten.

Der Ronig aber ruftete fich, nachträglich im Blute ber Efferer und Renter feine Rachluft gu fublen. Alte Kronvafallen rief er nach der Jauptstadt, ju einem großen Kriegsgug. In die zwanzige tausend Ritter und Anechte sollen sich unter seinem Panner versommelt haben. Der Kriegsgug aber galt ben Kenter Banten. Unter sich uneins, ohne Jaupt, rathsos, seige, unterwarfen sich biese, ohne Bersich eines Widerstands, lieserten die begehrten Anssister der Bewegung und die Schwerbetheiligten zur Bestrafung aus und beugten sich unter jedes Joch.

Ans ben Gauen der Kenter weg gog er mit seinem Reiegsheer nach Effer. Die Städte, Fiecken und Odefer dieser Grafsschaft bereisen fich an die königlichen Freiseischriefe und baten, sie ungekrankt dadei zu lassen, auf daß sie frei lebeten, wie die Herren, "Bancen waret ibe, war Richards Untwort, Bauern seyd ibe, im Joch sollt ihr bleiben, und zwar in einem unvergleichlich schmähsichern, als zwor!" Da griffen die Manner von Effer zu ben Baffen, und wagten den ungleichen Kampf gegen die Uedermacht. Als sie wohl Taussende der Ihrigan auf der Bahflatt und keine Möglichkeit des Sieges saben, unverwarsen auch sie sich Der Koula gerrif übe Arcibeitsdriese, und ordnete ein Blutgericht an,

Gludlich waren bie im Kampf Befallenen: grenelvoll war bie Rachlefe. Dem burch feinen Blutburft berüchtigten Trefilian übertrug Richard ben Borfit bei bem Blutgerichte.

Das Beil und ber Galgen waren in ununterbrochener Arbeit. Un Ginem Tage wurden 19 Banera an einem und bemissen Gebenstein Den Gerifchen Galgen unfegengen. Einige wurden in den Gerifghaften umbergeschieppt und dann erst singerichtet, andern wurden die Eingeweide sedendig ausgerissen, und vor ihren Angen verbrannt, dann wurden die Gemarterten euthauptet und geviertheilt, zulez,t an den discutionale Plägen in Ketten aufgehängt. Das war das Loos des Bruders Johann und Jack Straws. Wehr als 1500 wurden so der dender Denfund und Sack Straws. Wehr als 1500 wurden so der her ber erligiblen Kegrei reichten sin zu Berurtspeilung. Uederwiesen Vertrechter, wie solche, die Terfisian haßte, oder nach deren Güten sein der Partil füsten war, wurden auf gleiche Weise auf das Schaffer gesobert, und als die Aristoriale des Vinterereines, tein Sauer fam done alle

Strafe bavon. Dann erft, als bie Shflinge mit ben Gitern best Andbulfs fich bereichert hatten, fragte ber König bas Parlament, ob für die Erleichterung bes Lanbvolfs etwas geschehen solle; biefes entischet, es soll hörig und leibeigen fenn und bleiben.

Achtzehn Jahre nachter, nach einer Regierung voll schwerer Misselbaten, mußte König Richard von seinem eigenen Bolfe geangen, und in bem Tower eingekertert, sich als schweren Misselbete befeunen und abbanten. Der Krone versneitz, von Gettes und bes Bolfs Stimme verworfen, zu lebeuslänglichem Gefängnis an einem menschenleren Orte verurtseit, stad er in Belte eines analvollen Todes. So erfaltte sich das Gericht Gottes au ihm.

#### Die guffiten.

In England gieng die politische Revolution nebenher und jur Seite ber religiben: in einem Theile bes beutschen Reichs entstand dagegen wenige Jahrzehrte nachher eine Bewegung, in ber das politische und religibse Element gang in einander verschwolz; und die auf längere Zeit die gang eigenthumliche Bestalt eines Bolfslebens hervorrief, welches au alttestamentliche Erscheinungen erinnert, eines Kriegerstaats, der, gang demofratischrepublikanisch, eine durchaus religibse Grundlage hatte und eine vollig resigibse Einkleidung.

Der Geift Wyclefe, in England gadiete und verfolgt, erweckte in weiter Ferne, in ben Gebirgen Bohmens, ben verwanden Geift bes Johann Ju fie. Auch in biefen kanden hatten immer fleigender Drud ber geiftlichen und weltlichen herren und mancherlei Misshandlungen ber Arone, alfo rein materielles Leiden, ben Boben bearbeitet, um ben Saamen bes Religibsen, bes Gottlichen in fich aufgunehmen. Wo bas irbifche Elend zu groß und bas

irbische Daseyn als nichtig zu erscheinen aufängt, da wender sich der Geift nach einem Hobsern und siche oben die Kraft und das Lich, welche die Erde nicht geben kann. Anch von einem Bolke gilt es, was von Einzelnen: sein Herz mich erft in Werzweisung brechen, kevor es geistig nen geboren wird.

Duß that, wie Wiftef. Die Schärfe und ber Freimnth, womit er bie sittliche und zeiftige Berberbniß feiner Gegenwart und vor allem die großen gabllofen Gebrechen ber Kirche und ihrer Diener angriff, gewann ihm ben haß ber Priefter, aber auch bie begeisterte Berchrung alles Bolfes.

Damale fag auf bem fogenannten Stuhle Petri Johann XXIII. In feiner Angend mar er Geeranber gemefen; auf bem pabftlichen Stuble fuchte er eine Ghre barin, burd Berlangnung aller Schaam, burch Berbrechen und Ausschweifungen jeber Urt ber Belt ein Acrgerniß zu geben. Bie bas Saupt, fo bie Blieber. Rriegegetummel und große Jagen, Turniere und Frendenmabden . Ballfefte und Bechgelage - bas fab bas Boll ale bie tagliche Bes ichaftigung feiner hoben und niebern Beiftlichfeit. Raft jeber faufte feine Burbe , feine Pfrunde; ben Raufpreis prefite er , fpbalb er im Umt mar, burch boppelten Drud bem armen Bolle ab. "Bo man Bofes horte ober Rrieg war, fagt ein Beitgenoffe, und man fragte, wer thut bas? ba bieg es, ber Bifchof, ber Probit, ber Dedignt, ber Pfaffe." Da ftanben fie, Die Meiftermerfe ber Baufunft , bie herrlichen Dome mit ben leicht gestalteten und bennoch unwandelbaren Pfeilern und Mauern, mit ben Simmel auftrebenben burchbrochenen Thurmen, mit ben fchlanten Gaulen und ben fühnen, funftvollen Bewolben: aber ber Beift, and welchem biefe wundervollen, einfacherhabenen Dichtungen altbeuticher Baufunft fich hervorgetrieben batten, mar nicht mehr in ben Prieftern am Mitar, in ber Menge, Die in ben herrlichen Raumen umberfniete. Die Religion, Die Burgel Diefer Banten, war in ihrem Geift aufe tiefite beleibigt nub verfpottet. Bobl ftraften bie von Golb unb Ebelfteinen flimmernben Reliquientaftden burch bie buftern, tiefen Rirden eine munberfame Rlarbeit, aber biefe mar feine himmlifche, es war nicht bas Licht bes Evangelinms. Bohl flang ernft und

majeftätisch ber Besang ber Monche, die harmonie ber Orgel, aber bas herz ber Juhorer war kalt, wie die Steine, auf denen sie knieten; berausseht vom Beihrande, vermochten sie nicht sied, zur Andacht zu erseben. Der Glanz bes Kustund war geblieben, die Seele besselben, die Religion, war entsichen; bas Auge wurde bestochen, aber ihm nicht wohl gethan.

Um jo wohler that dem Bolfe die evangelifie Wahrheit, welche huß hervorbrachte; sie erwaiter, wie das Grün des Frühlings. Aber der Schöper diese neuen Geiste grude flare auf bem Scheiterhausen. Daß huß, unerschütteret burch die Gefahr, bei der Wahrsteit, welche er erkannt und gelebit, dehartet, und sich auf be. Schmit, da berufen wagte, das war nothwendig eine Tobsinde in den Augen der Kirche; darum brannte der priesterliche haß unter spottlichen Formen den Beld bes Gebelin au Seinab.

Schmerglich ift es, bag Ronig Cigmund fich bergeben mußte, ben Beugen ber Babrbeit ben Sanden ber muthidmaubenden Priciter an überliefern. Er batte por vielen erfannt, wie febr' eine Ums geftaltung geiftlichen und weltlichen Berhaltuffen Roth that. Er war es, ber in feinem Reformationsentwurf felbit fagte: "Das geiftliche Recht ift frant, bas Raiferthum und alles, bas ihm gugebort, ftebet gu Unrecht." Aber wie es bagu, wie es in feinem gangen Beben ibm an Rarafter und mannlichem Muth gebrach, wo es galt einen Bebanten gur That gu machen, fo mar es auch ' Comade an ihm, bie ben cheln bug preis gab. Das an bug treulos gebrochene Roniaswort, bas ibm freies Beleit gelobt, entflammte bas Bohmenvolf jum Fanatismus und gab ihm bas Schwerdt ber Rache in Die Sand; mit Mord und Brand und Unmenfchlichkeiten malate fich ber Rampf ber Bobmen fur bie Freiheit ihres Glaubens und ihres Baterlandes über einen großen Theil von Dentichland. In Bohmen felbft fliegen and ben Wogen bes Rampfes zwei Bartheien bervor, wovon bie eine ber Mbel unb Die hohere Burgerflaffe, Die andere ber gemeine Dann, Die Rleinburger und bas Landvolf, bilbeten, und biefe beiben Partheien felbit gebaren wieber zwei nene, fur jene Beit, und auf beutidem Reiches

boben, eigenthamliche Ericheinungen, namlich ein Ronigthum mit gefcalichen Beidranfungen, einen fonftitutionellen Rurftenthron. wofur fid bie erfte Parthei entichied, und eine Republit mit religibfem Bufduitt. Fur biefe war ber gemeine Mann. Das romifche Priefterthum und ber romifche Gottesbienft, mit Rirchen, Altaren und Bilbern, murben ale freier Manner und Chriften unwurdig, nub ein Freiftaat, worin alle Bruber fenen, als allein wurdig erflart. Der gemeine Mann lernte fchnell Rriegegucht und Rampfregel, Die Begeisterung fur Die Freiheit, welche fur ibn im Politifchen und Religiofen nur Gine mar, gebar aus jebem Bauern einen Belben. Die Bahl ter Priefter und Donde und ihrer Rlofter warb, wohin Suffiten famen, febr geminbert. In menigen Jahren fanten gegen 600 Ribfter und Rirchen burch fie in Schutt. Der gemeine Mann unter ben Suffiten war feft überzengt von ber Rabe bes taufenbiabrigen Reiches, er glaubte feit, bag aus ben mit bem Schweiß und Blut bes Bolfes befiedten, veralteten Staatsformen ein nener Bolferfrubling bervorbrechen, bie neue Rirche über bie gange Erbe fich ausbreiten, ber Beiland ben Stubl bes jungften Gerichtes befteigen, und als Bollftreder feines Urtheils bas glanbige Bolf ber neuen Rirche alle Rronen und Fürftenftuble gerbrechen und eine allgemeine Brubergemeine bas neue Serufglem anfrichten werbe.

Sie glandten fich benifen, ben so lange burch Anchies und Dögendienst entwürdigten Erthöden zu reinigen, das Unfraut samt der Bungel andgureisen und das Laud neu zu berfügen. Die beste Bewassinung des Ritterchums erlag der schlechen Bewassinung des Mittigen bem die Begeisterung alles erseigter, die einer Minute erschlig sein Derschliegt achtundzungig gebarnischen Ritter, die mit Benerhafen aus dem Sattel gezogen wurden, und mit Scham und Entsegen sah der stolge Welf, wie der verachtet geniem Mann ei sim un Bug, un Wog und zu Wagen zuwer that. So viel serut ein Bolf in seiner Begeisterungsstunde. So viel vernag ein Bolf, durch eineraft start; denn obgleich in mehrertel Partheien zerrissen, stand bennoch alles Bolf der Husten wie Ein Mann de underen Feinden gegenüber.

Mis bie miber fie burch Ablag und alle moglichen Runitmittel aufammengepredigten Rreugheere bie fchimpflichften Riebers lagen erlitten ; ale Raifer und Reich und Dabftthum fich zu Friedensantragen bemuthigen und fid offentlich von bem Bolfe ber Suffiten fagen laffen mußten, bag es eine Pflicht fen, Gottes Bort und Balyrbeit frei au lebren und bas romifche Pfaffenthum und feine unchriftliden Liften und Bolfeberaubungen zu befriegen, baf ihr Bibers ftand nicht blod ehrenhaft, fonbern bem Evangelium gemäß fen, bas lebre, man muffe Gott mehr gehorden als ben Meniden; als nach zerichlagenen Unterhandlungen fie bie Gichel, mit ber fie auf Erben aufraumen wollten, unwiderftehlich, alles niebermabend, von Bohmen aus in alle fublich, bitlich und nordoftlich gelegenen gande nach Ungarn, Deftreid, Mahren und Schleffen trugen; ale balb barauf bas Boigtland bis an bie Grengen Schwabens, Deiffen, Sachfen, Brandenburg und alles gand bis an Die Ditfee von ben Bermuftungen und bem Schreden bes Sufftenpolfes beimgefncht wurde: ba fant bie Meinung von ber Ronigsmacht und ber Furchtbarfeit bes Abele tief beim gemeinen Dann aller Orten, und in gleichem Maage flieg ber Glaube an Bolfefraft und bie Gebns fucht nach Befreiung von Priefterbauben und herrenlaften.

Die Jackel, die das bohmitigte Bolf am Scheiterhaufen bes Dust angegandet, verstreute nach allen Seiten hin ein doppeltigefabritiches Zeuer, und brobte überall ben langangehäufen politichen und religiblen Brandbloff augleich zu entstaben Ein surcharer Alager und Rächer der Sanden des Jahrhunderts, des geistlichen und weltsichen Herrenthums, fland es da, das Bolf der Hufften. Ein neuer Gott war aber nud mit ihnen, die Welt wandelte sich unter ihrem Jufritt, alle Berhältuisse wurden neu in ihrer Mitte, die bürgertichen wie die religibjen, das Familiens wie das öffentliche Leben; alle Uebel, weran die Meuschheitet, und aus der Burgel der Weuchscheit, aus dem Grund und Boden des Reins menschichen und Geistigen war ein neuer Stamm, ein äch drifte liches Brüdervolf, im hervortreiben. So wirfte das Gewitter aus Bohmen auf die Kachbarvöller nicht bloß erschätternd und zerftorenb, fonbern auch erleuchtenb und belebenb auf ben gemeinen Mann.

Die Begeifterungeftunde ging jeboch auch bem Bolfe ber Suffiten vorüber. Unter allen Bolfsbewegungen ber lebten Sabrhunderte war es biefe, welche am meiften innere Organisation erlauat batte, und am flarften mußte, mas fie wollte, und wie, mas fie wollte, ju erreichen ftanb. Diplomatenfunften gelang es, ben Saamen ber 3wictracht ju gunftiger Ctunbe einzufaen und bie Ginheit ber Onfiten ju fprengen. Die Ronigspartei, fait gang aus Abel und reicheren Burgern und Gaterbefigern beftebent, ließ fid burd trugerifche Bufage taufden und vertrug fich befonbers mit ben Reinben: Die republifanifche Partei, Die Partei bes arm. ern Abels und bes gemeinen Manns auf bem gaube und in ben Stadten, gerieth barüber mit ber Ronigsparthel in Rampf. 3m eigenen Bruberblut lofdite bie Radel aus, bie amangia Sabre geleuchtet und fo viel Unfraut vom Boben bes beutiden Reiches weggebrannt hatte. Die Bolfsparthei warb vernichtet von ber vereinten Macht ber verbruberten Ronigsparthei, bes Driefterthums und ber Ariftofratie. Als aber bie Bolfsparthei und mit ihr bie Republit nicht mehr war, hielt fich ber fiegreiche Reind nicht mehr gebunden an bas, mas er guvor ber Ronigsparthei verfprochen. Reine ber Freiheiten, feines ber Rechte, feiner ber Buftanbe, welche ihr im Bertrage garantirt waren, murben ihr eingehalten. Es war bie Bergeltung bafur, bag fie ihre Sache von ber ihrer Bruber bes Bolfes, getrennt, und bie Freiheit ihres Glaubens und ihres Baterlandes einer Politif anvertrant, beren Bertrage fid) feit lange ale eine ewige Luge gezeigt. Go fiegte ber abgefeimte Berftand über bie Begeifterung.

Aber ber Saamen, ber in bie herzen bes Bolfes geworfen war, erstarb nicht, sonbeen wirfte und wuderte im Stiffen fort. Und im fünften Safpen nach ber Unterbrückung ber hoffinen, als jede hoffnung für die Freiheiten bes Bolfes und bes Glaubens begraden, ber Beit ber Zeit für immer gebunden und gefeste dien, eierte eben bieser Beit auf beutschen Boben einen Triumph, bessen glegen bie sommenben Jahrfumberte son sollten gerugen bie sommenben Jahrfumberte son sollten; er erfand

sich eine Baffe, beren Klang Boller and bem Grabe zu rufen, tausend Meilen weit Getrennte zu vereinigen, deren Blig und Schlag die Zhonne der Placht und des Despotismus zu gereritummern bie Kraft in sich scholes. Im Jahre 1440 ward die Buchdenster- fund erfunden.

### Budblid auf Das Bisherige.

Der 3med aller menichlichen Thatigfeit, fagt gichte, ift ber, leben gu fonnen, und auf biefe Doglichfeit an leben haben alle, Die von ber Ratur in bas Leben geffellt wurben, ben gleichen Rechtsanfprud). Go angenehm ale moglich gn leben, bas forbert jeber ale Menid. Reiner ift mehr ober weniger Menid ale ber anbere, barum haben in biefer Forberung alle gleich Recht. Dit ber Sphare amar, in welchen einen bie Ratur feste, muß er anfrieben fenn : Die Giche bat fein Recht, eine Dalme fenn ju wollen, aber fie ift ein Baum wie bie Dafme, und in jeber Gphare bat ber Menich ein Recht, ale Menich gu fenn. Die Unftalt, welche ju Erlangung und Erhaltung aller Bolferechte eingesett ift, ift Die Regierung. Bo in einem Staat ein Theil mehr an fich geapgen, ale ihm gebuhrt, ift es bie Bestimmung bee Staates, jebem bas Ceinige ju geben, ibn in fein Gigenthum einzuschen und bann ihn babei gu fcuten. Thut Die Regierung, welche bagu bie Pflicht auf fid) bat, nichte biefur, verauftaltet fie nichte, bag gefchebe, was zu wollen iches Bolf bas Recht bat, jo ift bas Bolf an fich felbft gewiefen: benn wer bas Recht gum 3wede bat, ber bat ce au bem einzigen Mittel, welches jum 3mede fuhrt.

Das Bolf philosophirt nicht, es fümmert sich nicht um die Unterschaugungen der Dialektif; aber es fähle richtig, was es nicht benkt; sein natürlicher Instinkt sagt ihm, was andern die philojophische Korschung sagt, umd die jo eben angeführten, dem ebets Beifte eines Fichte gemäßen und größtentheils ihm entnommenen Sige entfprechen gang dem Gefühle des Bolfs, aus welchem alle hisher geichilderten Bewegungen desselben hervorgingen; sie lagen mybewußt denselben zum Grunde, als Wahrheiten eines gefunden Ratherechts, die zwar nicht begriffen, aber geisihlt wurden.

Richt bloß Die Bedaufen, welche ben Bolfebewegungen gu Brunde lagen, gleichen fich aller Orten, auch bie außern Gricheis nungen feben fich trot ber Berichiebenheit ber Beiten und Lanber febr abulid. Ueberall ein Rampf gegen bad Berrentbum, ber bier mehr gegen bas Beiftliche, bort mehr gegen bas Beltliche, an einem Ort hauptjachlich nur gegen bas eine ober bas aubere, an ben meiften Orten aber gegen beibe augleich fich richtete. Ueberall geben bie Bewegungen, hervorgerufen burch irgend eine himmelfchreienbe Gewaltthat ber Berrichenben ober ihrer Organe, von fleinen Mufangen aus, und zwar alle mehr im Beift ber Revolution, ale ber Reform; überall find es nur Ginzelne, Benige, von welchen bie Daffen bewegt und geleitet werben; überall find es bie aleichen Forderungen, bier mehr bort weniger; überall geht bas Rachbeuten, bas geiftige und religiofe Bedurfniß mit bem Materiellen Sand in Sand: est ift entweber ein Biberftanb bes alten, ber Freiheit gunftigen Bolfsalaubene gegen eine nene laflige Religion, ober ein Berlangen nach einer befferen, reineren. Ueberall gleichen fich fait Die Rubrer und Saupter ber Bewegungen in ihren Rarafteren, Tenbenzen und Schictfalen, überall faft bie Maffen in ihrem Thun und Treiben, in ihren Leibenschaften, in ihren Giegen und Rieberlagen, befoubere in ben Urfachen ber festern. Ueberall ift auch ber Ansgang, ber gludliche wie ber ungludliche, fich gleich; entweber banernber Gieg und vollfommene republifanifche Freiheit, ober nach einzelnen Giegen volliges Unterliegen und bartere Ruechtichaft.

Mue biese Kampfe aber find für ben ausmerksameren Beobachter keine wereingelten, sondern unr Glieder in der Kette bei großen Kampfed, welchen das Recht mit dem Unrecht, das Eind mit der Finsternis, der himmel mit der holle seit Jahrenssenden führt, des Kampfed gegen die naturwidigen Berhaltnisse, in beren Fessen bie Despote ber Politif und bes Priefterhums ben Geift ber Menischiet eingefangen, und worin die Wifter darben, um ifte Gesunsheit und bie Edhönseit bed Lebens betrogen. Aus ben Wogna aller Zeiten, die darübert earlischen, hetwor ihnt der nutereitbische Gesang des gefangenen Geistes, nud wer Ofren hat zu ihören, der höret ihn und sein Pochen wiede mit Auswert ihr ihn einschließen. Einft wied and sein Tag fommen, der Tag der Erslösung, an welchem die Rachtschipfingte nicht mehr ergen werben, welche so lange als bürgerliche und resigniste Janftuntionen und Sahnugen die Meuschen in tausend Gestalten treamissieren, die Gesellschaft wertrüppetten und das Leben entweißten. Beun die Jeder eist und gegetigt ist, wenn sie sich zum reinen Kenne heraus geschäft hat und in das allgemeine Bewusktspo eingedrungen ist, dann ist ihr Seg, ihr Gintig und eine Evernstell auch in bier Wert, wund fei gid aum reinen Kenne heraus geschäft ihr wenn sie singere Leben nicht mehr weit, und sie gebratet fich ein Krich und eine Derrifagift auch in biese Weit, und sie gererfigat auch in biese Weit,

Aber jebe 3bee funbigt fich gnerft in roberen Ericheinunge. formen an, ihr Licht ericeint beim erften Gintritt ins Leben ale ein getrubtes, bas fich erft im Durchgang burch einzetne Ropfe und verschiedene Beiten lautert und aufhellt. Go ericheint auch bie 3bee ber Freiheit, bie 3bee ber Emqueipation ber Befellichaft, in ben ergahlten erften Rampfen und Bewegungen bes Bolfes ale eine noch robe und vielfach getrubte. Die Begeiftermig fur fie ift oft allgufehr von irbifder Beimifdung gerfest. Ausbruche ber Bilbheit und bes Schredens find in ihrem Befolge, und ber Beift ber Freiheit ericheint mehr wie ein Beift blutiger Schwarmerei, wie ein Beift ber Berftorung, ale in ber Bottlichfeit und iconen Menichlichkeit, Die ihm nach langft errungenem Giege eigen find. Warum aber, wenn bas Bolf, wenn ber Baner es nicht beffer macht als feine Berren, welche ibn von Rinbbeit an foftematifc verbittert und verwilbert haben, warum ben Beift ber Freiheit felbft anklagen, wenn fein Befang nicht aus lauter Bergen wibers tout, bie feiner murbig finb? Ober ift bie Drange, Die in ben Schmut fallt, barum feine goldne Frucht?

Es ift mahr, was man gefagt hat, bie gange Beltgeschichte bietet nur wenige Blatter jum Bild der mahren Freiheit. Aber auch bas Chriftenthum, wovon bie Freiheit nur ein Musfluß ift, tam bis jeht nur wenig in feinem reinen, gottlichen Beifte gur Ericheinung in ber wirflichen Belt.

Langlam, ale jagerte sie in ber Gile, ift bas Wachstehm in ber Natur, aber unaussperich; langsam wachsen bie Zbeen in bas Leben, in ben Boben ber Geschichte hinein. Unter Werfuchen und Rämpsen, unter ben Schlägen bes Schieftals bilben sich Menschen und Bölfer. Zbeds vorzeitige, neue politische Seden erliegt bem Mibterpland ber noch übermächtigen seinblichen Kräste, aber jeder, seitest misstungen. Bersich ist ein Bertheil, ein Fortschritt, als eine Schule, eine Borbereitung für ben späteren Sieg. Und als solche schosen, wermitelt burch bie großen Ersige und Niederlagen ber schler wermitelt burch bie großen Ersige und Niederlagen ber sehren beri Jahrhunderte, und nut innig an die Kämpse ber neuften Zeit au. So ist Alles in der Geschichte der Wolfen allmählig, vordereitet, vermittelt. Auch wenn er zu schlasen schieft, ist erseitet der Geschut, etwittelt, Auch wenn er zu schlasen schiebt er Geschicht, aresitet der Geschied ver Westellt bilde sot.

### Das Volk an der Meige des funfgehnten Jahrhunderte.

Reiner ber Stiftme, welche von unten nach oben fich erhoben, beache bie, welche bavon bedrocht geweien, jur Berechtigtett und Menischiefteile Auf ber Partfeil ber Herren waren ielbst bie von bessern Gefahlen, wie Froisart, ber Geschichtschier bes Abels seiner Zeit, so verstockt, baß sie die nächte Ursache bes Ausstand ber Bantern in bem zu großen Wohstand und Wohlbechagen bes Bolftes sanden, welche basselbst zu Unverschännteit und zum Muthwillen verleitet haben. Darum war es bei ihnen, als wäre nichts vorgefallen; unverfümmert, wie um einen Windbloch, wenn er vor-dberegannen und verfallt ift, verweigerten sie nicht nur harmadig

jebe Erleichterung, fo gerecht, fo leicht erfullbar auch beren Forberung war; fonbern fie erfdwerten gefliffentlich überall bas Joch : fendend unter ihrer Beifel follte bem armen Bolfe ber Muth= wille vergeben. Gefühltos wurde ber Laubmann auf Die Mutter Erbe niebergetreten. Damit fich wenige Judividuen mohl fenn laffen fonnten, befand fich ber größste und wacterfte Theil ber Ration auf bas übelfte, in unaussprechlichem Glenb. Die Rrüchte bes fanern lanblichen Schweißes flogen alle auf Die Schloffer und in Die Rlofter, und nicht einmal am Cabbattage, an welchem boch ieber in eine menichliche Griffens eintreten follte, burfte ber Pfinger ober ber Beingartner von einer ber beffern Fruchte bes Bobens genießen, ben er mit beifer Arbeit bebaute. Denn fo viel er auch in bie immer offenen Sande ber Gbelleute und ber Priefter lieferte, es genugte ibrer Sabfucht ober ihrem maaglofen Beburfniffe nicht, und er, ber Urme, blieb ansacichloffen von bem allgemeinen Rechte, welches bie Mutter Ratur jebem auf Die Belt mitgibt, an ihren Freuden und Benuffen feinen befcheibenen Theil bingunehmen.

Auf fo duntlem Grunde steht das gepriesene Gebande der Seudatiat. Wie sinft bie Dichtung unserer Poeten wer der Wieflichte, felbst bas, was wahrsaft romantiss und portiss eiche ich felb an diesem Rittertsum war — von dem Priestertsum wolsen wie sinft das Herrigt vor dem Metsche ichen in Staat! Wie wird das Gemälde erst recht grech, wenn man daran denken wolste, daß die Gemälde erst recht grech, wenn man daran denken wolste, daß die Gemälde erst recht grech, wen man daran denken wolste, daß die Gemälde erst recht grech welche sich, wie frühre erzählt wurder, der abeliche Uebermuth der Normannen gegen die Bauern erfandte, wirflich erwas Wahres zu Gemand der geschaft haben könnte; wie schauberhaft, wenn ein großer Apsil der armen Leute, in Jose de sog ganannten Rechtes der ersten Nacht, oder der and ohne Recht gestern und beliebten Desporation, erzenzt, nud die abelichen Währe als die die Peiniger ihrer eigenen Kinder gedacht werden mitten!

Bare auch fein anderes Zeichen von ber Schlechtigfeit bes bamaligen Reichsquifandes vorsanden, bas Etenb, bie Zertretenbeit bes Landvolfs geuge laut genug wider benfelben. Wo ber Rährtand hungert, fittlich und materiell eleub ift, ba ift bie Bere faffung im Argen, trot alles Ruhmens von treffliden Friedensund Rriegefunften und Ginrichtungen.

Aber bas beutsche Reich mar feit lange in allen Bliebern frant. Wenn es auch je ein organisch ganger Ctaat gemefen mare, fo war jebenfalls fein praanifdes Leben feit Salrfunberten gefiort. Das Reich mar aufgelost in eine große Babl von einzelnen Rreifen; fatt eines allgemeinen Staateverbande eine unabschliche Bahl Feubalherren, Die entweder fich felbit unaufhörlich untereinander rieben, und einer über bie andern fich zu erheben arbeiteten, ober Die Freiheit ber Maffe unterjochten, und ben Unterjochten bas Blut aussaugten. Die geiftigen Grundlagen, auf benen bas Reich ges grundet marb, Religion und Recht, waren fo aut wie nicht mehr. Beit verbreitet, befendere in ben bochften und nieberften Regionen, war bad Gefühl, wie fehr eine Reformation ber Rirche und bes Staates Roth thate. Es fam auch zu politifden und firchlichen Reformationsentwurfen. Gelbft bes armen Bolfes wurde gebacht, ber Bebrudungen ber Borigen und Leibeigenen als einer Gunbe wider Gott und Menfchen. Im Jahre 1436 fieß Raifer Giamund burch Friedrich von Landefron eine folde Reichereformation entwerfen. "Es ift eine unerhörte Cad, heißt es unter anderem barin, bag in ber heiligen Chriftenheit einer fo bebergt ift vor Gott, bag er barf fprechen gu einem:" "bu bift mein eigen !" "benn wer getauft ift und glaubt, er fen ebel ober unebel, reich ober arm, ber wird unter Chrifti Glieber gegablt. Ber barum feinen Mitchriften eigen fpricht, ber ift nicht Chrift, und ift wiber Chriftus und find alle Gebote Gottes an ihm verloren." Seche Sahre fpater ließ Raifer Friedrich III, ber großen Sobenftaufen : Briedriche fleiner Rachfolger, einen neuen Reformationsentwurf abfaffen. Aber es blieb ba wie bort bei ichonen Borten und Entwürfen. Die Beit ber großen Raifer war vorüber, und es zeigte fich recht banbareifiich. bag bie Rraft und ber Glang ber Rrone mefentlich von bem ausgeht, ber fie tragt. Das Raiferthum war nur noch eher ein Titel als eine Macht, fein Bauber und feine Sobeit aus bem Sbeenfreis ber Beit verwifcht. Es batte fich ju oft, befondere ben Mumaf. fungen bes Pabitthums gegenuber, feiner Stellung unwurdig gegeigt, ale baß es nicht in ber offentlichen Meinung tief hatte finten muffen.

Die machtigeren Bafallen, ig jeber fleine Reubalberr magte und vermodite bie fraftige Ausubung ber Staatsgewalt gu binbern ober ju umgeben, ba bas Staatsoberhaupt, ber Raifer, unmachtig, Jahrzebute, ia Friedrich III. fogar ein Meufchenalter lang, aus bem Reiche entfernt mar. Sier felbitftanbige Fürften, welchen es unter folden Umftauben leicht geworben mar, ihre Surfteuthumer erblich und immer großer gu maden; bort eine unabsehliche Reihe von Grafen und Baronen, welche nicht bie Dacht, aber bas Gelbits gefühl ber Rurften batten; amifchen beiben bin eine trogige, auf ihre Benoffenschaften und Ginungen, auf ihre Felsenburgen und ihre Fauft pochenbe Ritterichaft, Die fich großentheils um Die Fürften nichte, um ben Raifer unr ihren Borten nach etwas, in ber . That aber auch nichts fummerte. Ihnen allen gegenüber jene mauerumgarteten Biegen, worin bie Bolfofreiheit gur Biebergegeburt tam, bie Stabte, welche burch Rauf und Rampf, burch Fleiß und Geschicklichkeit, wie burch Gintracht und Sapferfeit bem Mbel immer mehr Band und Macht abgewonnen hatten. Bon tiefer Bebeutung fur ben Sieg ber Bolfsfache maren bie ewigen Rampfe biefer Stadte wiber bie Berren auf ben Burgen, ben Rurftenichlöffern und ben Prafatenfiten. Bermochte bas ftabtifche Burgerthum bas herrenthum aud nicht gang ju überwinden, fo brach es boch in langfam aufreibenbem Rampfe bie befte Rraft, bas Bermogen bes Abele.

Aber auch biefe Kampse vermehrten für die Abei ihrer Dauer das Gaos bes Reiches und das Esend des Enabmann seyn in des Die mußte es dem armet Bandmann seyn in den Zuhrecht fo viel beitrug. Wie mußte es dem armet Bandmann seyn in den Zuhrhunderten der allgemeinen Fehde, besonders dem Leideigenen, wenn ihm die roben Kriegsseute der Erddert, der noch er der Auftrag einer Aberde das Wenigs, was ihm seine Echens oder Ecibherten gu seiner Vollogueft gefauste Auch feine Echens oder Ecibherten gu seiner Vollogueft gefauste Auch des gangen Reiches him wulchete Fehde an Fehde, hier unter einer Att von Rechtstiets, bort als Raubrittershum. Denn mander

Ritter und Sochgeborne hielt es feines Abele nicht unwurdig, fich in aller Form fpftematifch auf bas Ranberhandwert gu legen, und unter Taufenben abelicher Strafenranber erreichte ber Strict ober bas Rab bes Radrichters faum einen, wie ben berüchtigten Rauber auf bem franklifchen Schlog Gailenrenth bei Muggenborf, Eppelin von Bailingen, ber aus Gbelleuten und Juden eine Rauberbanbe in großem Stol gebilbet batte. Rein Jahr ging über eine Begenb bin, ja faft fein Monat, ohne ein Blutvergieffen, eine Plunberung, eine Bermuftung. Denn von was follten, ba bie Gbein fich bis ine Unenbliche vermehrt hatten, und fich bee Acterbane ober eines friedlichen Bewerbes ichamten, fo mande eble Manner, bie außer ihrem Ahnenftolg und ben Mumien ihrer Uhnen nichts befagen ale ein Saus auf einem Relfen und ein Stud Beinberg ober Miter, ihr Leben friften, wenn nicht auf Roften bes fleifigen Burgers und Landmanns, von Raub und Streifereien? Bar es eine Fehbe, fo murben von jebem Theile bie Dorfer bee anbern überfallen, geplundert, Fruchte und Bieb bis auf Die feste Rlaue binmeage. fchleppt, bie Bauern tobt gefchlagen ober in bie Berlieffe geworfen, und gemartert, bie fie fich lostauften ober verfaulten. Sunbert Ortschaften gingen oft in einer Rebbe in Rlammen auf. Bab es feine großere Rebbe, fo begnugten fich bie Gbeln mit bem Begelagern, mit bem Rieberwerfen von Burgern und Bauern, nach Urt gemeiner Strafenranber, mit ber Branbichatung abgelegener Beiler und gerftreuter Sofe und bem Raub von Bein, Getraibe ober Bieb , und ebe ber gandmann fich jur Wehr feben fonnte, war ber abeliche Rauber in einem feiner Schinpfwintel gwifchen Balb und Relfen binter Graben und Mauern verfchwunden. Diefem Rauft - und Rebberecht, Diefem Ranb - und Stegreifritterthum fuchten zwar bie Raifer burch Lanbfriedensgefeze zu begegnen, und fetbit ber Pabit bedrohte ben Brudy bes Landfriedens, auf ben bie weltliche Ucht gefegt mar, mit ben fcmerften firchlichen Strafen. Aber ber Abel fürchtete fich vor ben lettern langft nicht mehr, und bas beilige romifche Reich fuhr mit Ochfen wie Friedrich III gur Umagung in ben Stabten und Abteien umber, ein erbarmenemerthes Schaufpiel, und ftat figurlich und mortlich, wie biefer in Reutlingen,

tief im Noth. So ging es mahrend bes Landriedens fort wie vor bemfelben, ja die Plackrecien waren noch größer. Rur die Schlet wußen noch giber. Mur die Schlet wußen ihn nachfentlich zu sandhaden: we ein abelicher Abentheurer oder Ranber in ihre hande fiel, wurde er mit seinen Beschund und ber Rachter an die hand gegeben, und je nach Berindt geföhrt, gehangen ober geradert. Die Stadt Rotendung an der Tanber erward fich besonders Anden und Abeham solcher, nichtlicher erward fich besonders Anden und Abeham die ganzes Assister mit Ramen der ebeschunfachlicher und schwächischen Jamilien, die durch den Schaftlichen ihre Chanfrichen felen, enthalten ibre Ebronifen.

Selbst papstiche Legaten fachen fich der Pfluberung biefer einbertichen Ritere preis gegeben, nub fant fagte Campanns der pabstiche Gechande, gang Zeutschand jep eine große Rauberhöbte, und unter dem deutschen Abel heiße es: je mehr Raub je mehr Ruhm; und selbst die partiotischsten und für ihre Ctandeschre einertiellen Barvne, wie Peter von Audlan, wußten nichts entsgegen zu halten, als daß es doch auch noch viele solcher Gekleute gede, welche darauf halten, die Angend und den Ruhm ihrer Ahnen fortaupflanzen und die Waffen nicht führen, um zu schädigen, sondern um Schalen vom Vaterland abzunehren.

Die Febben waren nicht bloß zahlins, wie die Launen nib is Bedürfnisse ber Ritter und ihrer Mannen, sondern manch gag sich durch ein Menschenalter, ja ein nab Jahrundert bin. Sochst seinen und lieberfälle der Lente ann ein bem platten Laude und den Andfrugen waren der Jiefel, worin sich die Sehdensthart der ebei kander und ber Anderen der Beitel, worin fich die Sehdensthart der ebei der Ariegere bewogten. Da waren es die Banern, die der Esidte wie die der Fürsten und der Edeln, auf welche das gange Berdereben biefed Umwesen fiel. Sie wurden gesangen, gebandschagt, auf Loss durch gerartert, sie Spitten, ihre Felder verwäßet, und wenn Alles gusch vertragen wurde, erhielten sie nicht nur keine Entschädigung, sondern auch die leiten Folgen der Förde, die leiten Kalten beim Frieden wurden auf sie mmgewälzt. Die und da sieden der Landlente auf den Gedanken, den Feinden siere Sertschaften ein Schusgeld zu gablen, um von den erwigen Erreiserten und

licherfalten frei zu bielben: die Herrischeiten biefer Bauern aber erflärten dann solches Schubgeld als Berrath an lich, und firaften bie Armen um schweres Geth, oft am Seben. Roch übler waren bie daran, die auf einem Gebiet saßen, in welchem viese und verschieden herren Berrischtstorechte hatten. Diese sahen fich im Kriedzwiftaln von allen Seiten bedrängt.

Die Ratur bat Dentichland freundlich bebacht; nicht farg, und nicht im Ueberfing bat fie ihre Baben barauf ausgegoffen. In allem zeigt fich ein richtiges Daag ber Ratur, Die Bewohner weber ju verweichlichen, uoch rob und armlich bleiben zu laffen. Bas fie, Die allgemeine Mutter, thun tonnte, um Die Deutschen frei und portrefflich ju maden, bas bat fie gethan. abfpannender Gluth, nicht mit nieberwerfender morgentanbifcher Pracht, fonbern gemäßigt in Glaug und Barme legt fich ber Simmel über bas beutiche Laub, burch beffen fruchtbare und mauchfaltige Befilde bereliche Strome und gabllofe fleine Rluffe und Bache ibre Baffer gieben. Und biefes icone Land geigte auch jest. an ber Reige bes fünfzehnten Sahrhunderes, wie früher und noch viel mehr ale fruber, ftatt einer freien wohlhabenben Ration, außer verbaltnifmäßig menigen freien Stadten, nur Palafte, 3mingburgen, finftere Douches und üppige Ronnenfige einer : und fum. merliche Butten andererfeite; bier Serren, rob, ftolg und andfdweifend, bort gerlumpte Celaven, arme Banern und Beingart. ner, Sandwerter, beren Fleiß in immer leere frembe Tafchen ging.

Als der Eturm der huffiten verrausigt war, einnmelten sich nur noch die wästen Rebben und Ranfreien des soberen und wedern Abels auf Kosten der Leute auf dem Lande. Diest etuche itm unter dem graufamen Jood ader sie sigwiegen und hielten sich sit. Jede Anssigation auf eine Berbesterung ibres Auftandes, auf eine baldige Umgestaltung der politischen und religiösen Berhältstiffe war verschiptunuben. Die Beworrechteten dachtet und thaten nichts als genießen und ichwelgen, pfündern und verzehren, mis baudeln und verpolinen; die Baude des Gewissenspaungs wurden noch enger geschwürt, die Keherjagd aufs neue und blutiger organisser, und in dem Unsfand der Jegenverfogung, welchem hundert, und in dem Unsfand der Jegenverfogung, welchem hundert

tausenbe geschlachtet, meist lebendig verbrannt wurden, war ber Dummheit, der Bosheit und der Jadjier ein neuer unermößlicher Spielenum gesunden. Das Oberhaupt der christlichen Riche und seine Gehalfen gingen dabei von dem Grundsah and, daß ein Bolf je adergläubischer, um so untermufiger se, je dummer, um so leichter zu handhaben. Das Bolf war anch jedt stummer, um so leichter zu handhaben. Das Bolf war anch jedt stummer ber bei blutigen Leftionen, durch die es bisher mit jeder Beuragung durchgegangen war, hatte es gesernt, zu dulden und zu schweigen, über sein eigenes Gefchiet, über Alles. Auf dem gangen platten Lande darz der biese Gille einen allgemeinen Kummer, eine heiße Berbitterung, einen Geit des frühren Wissmuthe.

Es waren nicht lauter folche Banern und Rleinburger, welche gleichgultig, ftumpf und bumpf, im Jode fich binichleppten über bas Grab ihrer allgemeinen Mutter, ber Freiheit. Wohl hatte bie lange und immer großere Rnechtichaft bes Beiftes und Leibes in manchen ben Menichen getobtet, und fie muft und rob gemacht. Bobl trugen viele bas unvertilgbare Beprage bes geborenen Effaven in ihrer Physiognomic, und fie vergagen aber einem luftigen Rirdweibtang und ben beiligen Dabreben ihrer Pfaffen bie Schmach, Die auf ihnen lag. Aber es waren nicht lauter Gebulbige, welche litten und bulbeten. Reben ben gleichgultig Dufbenben gab es manchen Bauern, welcher bachte, nuzählige, welche verbittert gabrten. Die Bahl ber lettern mar fo groß ale bie Babl berer, bie nichts mehr ju verlieren batten und barum phne hoffnung und ohne Furcht maren. Gie mar ba, bie racherifche Rraft, ob fie gleich nur in ber Tiefe fochte. Gie mußte ba fenn, fo Racht es uber dem Bolf und um bas Bolf her war. Geine brennenben Schmergen fiegen es nicht ichlafen, und es feblte au feiner Beit an folden, welche, ale bie Denfenben, Licht feiner Racht, Reuer iener racherifden Rraft guführten. Reine Racht ift lange gang ohne Sterne, und feine Bolfe fteht lange ohne Bind, ber fie treibt. Go bat jebe unterbrudte Ration, und am meiften bie nicbere Daffe, ihre Propheten, Beiffagungen und Soffnungen einer beffern Bufunft, Die ihre Racht erhellen, und ihre rubrigen Ropfe, welche fie bearbeiten und treiben. Diefe Manner bes Bolfe

haben meift nicht bad Gladt, bag ibre Ramen nut ibr Wirfen, inen Aufgeichner und einen Meine Renien Rezifen, einen Mufgeichner und einen Meinen Ramm in der Geschichte sinden; aber sie find nichts dest weriger ba, und bedeutsamer, als so viele Ramen, weche beite breiten Blatter ber Annalen fallen: jene Manner, welche bad Schiffal ihrer Zeit und ibres Boltes Gegreisen und tief empfinden, und die feine Thrane dafür zeigen, aber die That; jene, welche muter allen Umfläuben den Glauben usch verlieren, daß auch ihrem Bolte sie Mehling noch sommen werde.

Colde Manner giengen auch im letten Biertel bes fünfgelms ten Jahrhunderte im beutichen Bolfe um, und es finben fich Spuren, bag felbit maurerifche Ibeen auf bem platten Laube fich ju ber Beit verbreiteten. Es ift eine erfreuliche Bahrnahme, bag biefelben, welche bie berrlichen Dome gu Strafburg, gu Bern, gu Freiburg, ju Ulm u. f. m. erbauten, and an einem neuen Staates und Rirchenbau zu grbeiten nicht verabifaumten. Gin Beift, abn. lich bem ber frommen Bruberichaften, priefterfeindlich und frei, gieng von ben fogenannten Banbutten and, beren Mitglieber auf bas Evangelium und beim heiligen Johannes bem Tanfer ichwuren, und mancher berfelben fab gewiß mit blutenbem Bergen ben burch bie Rucchtichaft entweihten Boben feines Baterlande an. Und wenn er fich fragte: follen beine Rinber auch Rnechte fenn wie bu, barben wie bu, und Comach bulben wie bu? ober mirb bie Beit fommen, wo bein Enfel nicht mehr bloß fur anbre arbeiten, fonbern fein Beinftodt feine Fruchte ibm felbft tragen, fein Uder ihm jum eigenen Brobe reifen, fein Rind und fein Schaf fein Bleifch und feine Bolle ihm felbft bringen wirb? wenn er fo fid fragte, wird er bann nichts verfucht haben, bicfe Beit vorsuberciten ober berbeiguführen?

So wenig als dos Gefühl ber Ungerechtigfeit, die es leit litt, hafte bas bentiche Bolt die Erinnerung an die alte Breicheit nur einen Angenblick verfassen. Waren auch so viele Verstude, bleiche wieder zu gewinnen, da und bort missungen, so hatte der Bolksgeist boch nicht lauter Riederlagen, sondern auch glängende Siege auszuweisen; blubte boch nuten an ben nördlichen Küften ves deutschen Bodens wie im Suben oben am Fuß seiner Alpen ein frisches, erged Wolfsschen, ein freies, glückliches Dassyn; hatern doch noch immer da und dort einzelne Landbente mitten auf dem Kirchhof der Gemeinfreiseit die ihrige sebendlig sort erhalten. So war and der Gedante im gemeinen Manue fort sebatten. So war auch der Gedante im gemeinen Manue fort sebatten. So wen der Gedante in gemeinen Manue fort sebatten Wenig debeim Tode bessen, daß es einst allgemein so gewesen. So wenig der Menich deim Tode bessen, mas ihm bas Thenerste ist, sich ihr der ihrerzugen läßt, daß er es auf ewig versoren habe: so wenig läßt es sich ein Bolf vom Bersuf, mehr werden Sinne zum Grade ber Mutter, mit bem Wersuf, sie zu wecken, oder in Hossinung, der Auferstehenden zu begegenen.

Co war auch fortan im Bolte eine Opposition, aber ftille schaffent; balb jedoch zeigten Betterleuchten und vorbrechende Flammen auf ben Beift, ber in ber Tiefe ber Maffen arbeitete.

# Erstes Buch.

Unmittelbare Porspiele der großen Bewegung.



## Des Paukers von Miclashaufen Predigt von allgemeiner Ereiheit und Gleichheit.

Co find wir' an ben Kreis gelangt, ber, gang von unterirbifchem Fener burchzogen, bath ba balb bort, nach einander ober gleichzeitig, bebrohliche Flammen hervoebrechen läßt, die unzweibentigften Borboten und Vorfpiele eines großen vulfanischen Andornich.

Der erste revolutionare Berinch brach in Franken aus. Der eigentliche Grund bazu war Erbiterung über die immer höher gestigterten Abg ab en um do haß gegen bie Grifflichfeit, beren gemeine und schwachyvolle Berborbenheit sie besonders hier zum Gegenstand bes Spottes, allgemeiner Berachtung und allgemeinen Umwillens gemacht hatte. Die lehten Bischbig zu Wänzburg, die sich die derzoge in Franken nanntein, hatten einer wie der andere fast wie gewetteisert, das Material zu biesen Gestunungen und zu einem Ausbruch aufzusäusen. Die hussischriege hatten bie besten Kräfte bes Anches verschsungen. Der Bischof Johann Benun Gete troß dem wie ein Färst des Morgenlandes, in salomonischer Pracht und Berschwendung; während das Bolf darbe und berschwenden wahre, der ein Sammelplat von Schmeichsen und Repoten, von Mäterssen und Repoten, von Mäterssen und bieren Kindern unt, an die et

auf bas Leichtfunigfte bie Ginfunfte bes Lanbes vergenbetc. Gein Rachfolger Johann von Grumbach ericopfte bas geichwachte Bolf noch mehr burch ungludliche Fehben mit bem Martgrafen Albrecht von Branbenburg, und ber biefem auf bem Bijchofeftuhl folgte Sigmund, aus bem Bergogehaufe Cachfen, war von feinem Bater und feinen Brubern bem geiftlichen Stanbe barum gewihmet worben, "weil er in ber Bernunft etwas irrig und ungeschieft mar." Co waren Laub und Leute "burch ichlechte Regierung, burch vielfaltige Steuer, Abgaben, Febb, Feindichaft, Rrieg, Braub, Mord, Gefang. niß und bergleichen ichon im Jahr 1443 in große Urmuth gefommen; Diemand vermochte beffen, fo ihm ber Mumadhtige beicheret, weber gu rechtem Berth und Rus felbit ju gebrauchen, noch andern fouft füglich etwas guguwenben. Und bag in ber nachften Folge bie Dinge gut geworben maren, bagu fehlte es febr weit. Denn friegen, breunen, rauben, murgen, fangen, ftofen, pfloden, ichagen viel arger und beftiger marb, benn vorbin gewesen". Co ichilbert ein fait gleichzeitiges Manufcript in bem Burgburger Archiv bie Lage bes Lanbes.

Der buntle Drang nach besierer geistlicher Speise, nach einem würtigern religisien Bustante, ber sich feit lauge im Bolf regte, fam uoch hingu. Es wor westeutlich ein politischer Ummätungsversich, ans politischen Ursachen, aber wie einst bas Schwerbt unter Myrthenzweigen, so wurde hier die politische Teubeng unter erligisier Schwärmerei verstedt. Icher nach von benen, welche die Bolfbecungungen immer nur aus bem Protestantismma obleiten wollen, uicht zu überschen ist, diese religisie Schwärmerei hatte burchaus nichte Protestantische an sich, soubern war in ihren Grundzähgen und ihrer gangen Färbung rein fatholisch.

Es war im Jahr 1476, jur Zeit, da Aubolf von Schereniberg auf bem Bildsoffund ju Burgburg sof, als ein Jirte bes Biefed ju Pilflassaufen im Frankenland sich unterfing, als Prediger und Prophet aufzureren. Das war ein Jüngling, Jans Bobieim, insgemein Paufer ober Pfeiferhanklein genannt, weil er auf ben Kirchweihen und hochzeiten an ber Tander hin und wieder zog, und zu Enngan bie kleine Paufe foling und auf ber Pfeife

fpielte. In biefen Begenben hatte wenige Jahre guvor ein Barfüßermond Capiftranus, ber von außen bergefommen, feurige Bufpredigten gehalten, und bie Gitten gn reformiren verfucht, nament. lich allenthalben bie Rarten . und Brettipiele verbraunt. Gin abnif. der Beift und Gifer, Buge ju predigen, fam auch über ben hirteninnaling. Auch ibm ericbien , was er bieber getrieben und gelebt, funbbaft, er verfiel in Traumereien und hatte barin Erfcheinungen ber Simmelsfonigin Maria. Es mar eben in ber Mitfaften, ba ergriff es ibn, er verbranute vor vielem Bolfe feine Daufe gu Riclasbaufen an ber Tanber, und fing von Stund an bem gemeinen Mann gu predigen nub ein neues Gottesreich ju verfündigen. Die bochgelobte Jungfran Maria, fagte er, fen ibm ericbienen, und babe ibm befohlen, fein Suftrument gu verbrennen und wie er bieber bem Tang und fundigen Freuden gebient, fo folle er jest fich fleißigen, bem gemeinen Mann mit Prebigen gu bienen. Beber folle von Gunben abiteben, bas fen ber Mungfran Maria Befehl, Gefchmud. Saleband, filberne und feibene Schuure, fpitige Schube und allen eiteln Dus ablegen und nach Riclasbaufen mallen. Ber babin fame und bie Jungfrau Davia altba verchrete, ber batte Bergebung ber Guuben.

Der Zulauf war balb groß zu bem neuen Propheten. Aber er blieb nicht bei ber Bufe stehen, sondern sprang auf einen weltlichen Tert über.

Die Mutter Gottes, sagte er, habe ihm auch befohlen gu predigen, bag biufür fein Raifer, fein Farf, fein Paff, feine wetliche und geiftliche Obrigfeit mehr feine, sondern gang abgethan werden, ein icher bes aubern Bruder (epn, fein Brod mit eigenen Sanden gewinnen und feiner mehr als der andere haben sollte Will Zinfe, Gultten, Besthaupt, Jandolopn, 30fl, Seener, Bed, Jehent und andere Abgaden und Diensteinfungen sollen abgethan, und Balber, Baffer, Brunnen und Weiden allenthalben feri feyn.

Diefe diffigftigen Ideen, welche fich so wenig von ben schoulender Zeaumen ber neuften Beit nuterschieben, welche ein tausenbiglieges Reich aus den Wolfen gur Erde fallen saffen, waren Zaubertone fir ben gemeinen Mann. Roch begieriger als bisber, schwärmte

jest aus allen nahesliegenden Orten das Bolf zu dem Propheten, aus den Flecken an der Annber und aus dem Schüpfer Grund, dann aus bem fernen Odenwast und Mainthal, felhft vom Reckar und Rocher. 3a das Gerücht von der neuen Perdigt beeitere sich so schwerte aus der Belgende vom Rein, aus den sernere Anden, aus Schwachen und Bayern, gahfreiche Walter, Frauen und Männer, Jung und Mit, zu ihm strömen. Dandwertsgeschlen siesen aus den Werflätten, Bauernstechte vom Pflug, Gnadmägde mit den Sichen vom Feld weg, ohne allen Uestant sieser Weister, Herren und Obrigsteiten, und walfsahrteten, angethan wie sie waren, als sie der Geschwachen der Rengier etgriff, nach Richassahren, de sie der Geschwachen der Rengier etgriff, nach Richassahren. Die meisten ohne Schrung; die, welche wie sie an das neue Gottesecich glaubten, und dei denn sie auf dem Wege eine köpten, versahen sie mit Speise und Vannf; der Grung unter ihnen war fein anderer als: "Render nur der Grung ihr der Weispunter ihnen war fein anderer als: "Render nur Gerüchten.

Monate lang predigte er fo, ber beilige Jungling, unferer Frauen Botichaft, wie fie ibn nannten. Die Conns und Reiertage und andere, an welchen fonft große Berfammlungen bes Bolfe gu fenn pflegten, mablte er zu feinen Prebigten. Geine Rangel war eine umgefehrte Rufe, er trug eine Bottelfappe, und mar felbft ber Schrift unfundig. Der Pfarrer bes Orts war aber in bestänbigem Berfebr und vertrautem Berbaltnig mit ihm, auch andere fluge Leute, welche ihre Intereffen ibm unterichoben. Ramentlich werben zwei Gble. Rung pon Thunfelb und fein Cobn, ale befonbere thatig genannt. Groß maren Die Opfer, welche Die Glanbigen nach Dielasbaufen brachten. Saft iebe Gran und Dagt ließ einen "Bopf" ba, jebe Stadt, jebes Dorf brachte eine große Bacheferge, und fonft ficlen reiche Baben an Gelt, Rleinoben, Rleibern und ambern Studen. Dag er allgemeine Freiheit über Balb, BBaffer, Bogel und Fifche, Freiheit von Binfen, Renten, Steuern und Bebenten, Freiheit von jebem Denet und jeber Berrichaft, bruderliche Gleichheit aller prebigte: bas flang bem armen Dann ale ein mabres Evangelium, und er felbit, ber Prebiger, ericbien barum bem Bolfe wie ein neuer Deffias. 2m Schluffe jeber Drebiat fub er bas Bolf auf ben nachiten Conn . pber Reiertag ein und fagte

vorans, daß auf benfelben Sag doppelt so viel Bolts jur Berehrung Marias da seyn werbe als jest. Und feine Boranosjage traf immer ein. An 40,000 Menischen waren eines Tags um ben Prediger versammelt. Es war an solchen Tagen nicht anderes, als wie in einem großen hereslager, so handbierten Röde, Blirche, Reimer und Handwertsleute in hunderen von Buben und Belten. So weit ging die Schwärmerei, daß das Bolf Jag und Racht auf freiem Felbe in Wiesen und Gären an ber Erde sag; viele die Kniee vor ihm bogen, und riefen: "D bu Mann Gotter, von Gott vom himmel gescubet, sich und gnädig und erbarm bich unser!" Eit eissen ibr is Botteln von seiner Zotteslappe, und wer ein käserchen davon zu bekommel.

Die Priefter ber antern Orte bemichten sich, durch die ausgefreute Sage, als predige er am bes Teufels Beraunfaltung, bas
Bolf abwendig zu machen. Gin Schwarzsfünsster und Teufelsbaumer,
sagten sie, sied bem nachen Propheten in einem weißen Reieb und
in Gestalt der Jungfran Maria erschienen und habe ihn berebet,
solch Untrant wider die gettlichen Beiadte, gesistliche und weltsiche,
unter dem Ramen und Saamen bes gettlichen Borts, durch sied
predigt ausgustruen. Sie gossen und Del ind Frene. Schon uns
terhielt man sich von Winderen, die er verrichtet. Umspielt sieden
bie Priester biese als Betrügereien oder blinden kam darzustellen.
Die Bischöffe zu Mainz und Bärzburg und der Rach zu Marnberg verdoren den Ihrigem bei großer Errafe, nach Rickassausen
zu wallen. Kein Berbot hatte die gewänsiche Bürtung. Sine
Beit lang blieben die Unterthanen dieser Gebiete weg, aber in
Inuzem singen auch sie wieder an nach Rickassausen zu wallen.

Indes schien dem Prediger ober seiner Partiet das Bolf so weit santisit, um das in den Myrthein verstedte Echwerdt zu weitschien, and einen großen politischen Schag zu thun. Se war am Sonntag vor St. Kilianstag, als Jans Boheim beim Schlusse seiner Predigt alle Glaubigen eintub, auf nächsten Samstag als Margarethentag gegen Wond wieder zu kommen, aber und Badunger, und zwar mit Behr und Wässfen: Deli und Kinder

8.

sollten baheim bleiben. Als bas vor ben Bischoff fam, ber bischer, obne einzugreifen, diesen Tingen zugesehen hatte, beschloße er ber betrochlichen Wendung, die sie zu nehmen im Wegriff waren, zuwor zu kommen. heimlich entfaubte er vier nub breisig Reisig gen Rickasbanien, biese sielen bei Racht in bas Haus, barinnen ber heilige Jüngling schlafen dag, nahmen ibn heraus, hauden ihn auf ein Pered und enteilten mit ibm Wäredura zu.

Schon waren gegen 4000 Maler in und bei Rickassanien angelangt, und ang bie Annebe bes Ueberfalls isten fie ben Reisfigen nach, aber gu jedt: sieden erreichte ein Bauer ben Reiterbaufen, schon sließ er nach bem Pferb eines aus bemielben, daß es stürzte, aber zsächlich entführen bie Bischofflichen ihren Gesaugenen in das Materburaer Echieß.

Bis jum Camftag, ben beftimmten Tag ber Berfammlung famen gegen 34,000 Bauern in Riclasbanfen gufammen. Die Bahrnahme von ber Gefangenichaft ihres Propheten mirtte nic= berichlagend auf fie. Biele Tanfende gogen wieber beim. Aber bie im Saufen, bie ben politischen Planen naber ftanben, fuchten Die andern jum Bug auf Burgburg gn vermogen. Giner barunter verfundete, wie ibm Die beilige Dreifaltigfeit erichienen und befohlen, ben Brudern ju fagen, bag fie mit ihren Ballfergen und Behren por bas Burgburger Colog gieben und ihren Propheten, ben heiligen Jungling, wieber befreien follten, bas Schloß murbe vor ihnen fich aufthun. Auf biefes erhoben fich bei 16,000 Bruber noch benfelben Abend, angen bie Racht burch, und famen bes anbern Tage Conntage frube vor bas Burgburger Echloß mit brennenben Rergen und ihren ichlechten Wehren. Ritter Rung von Thunfeld und Michael fein Cobn waren oberfte Sauptlente ber Banern, welche wieder etliche Bauern als Gubrer unter fich hatten-

Der Bifchei fchiefer vom Schloß herab feinen Warfchatt Georg von Gebfattel, und ließ fie fragen, warum fie baher fommen. Sie begefren ben heitigen Jangling, antworreten bie Bauern; warbe biefer ihnen gutlich frei gegeben, so ware es gut: wo nicht, werben fie ihn mit Gewalt befreien. Dienach soll fich ber Dischof richten. Weberrer unter bem Danfen, von bem Martfold gereigt, griffen

nach Steinen und nur burch schnellen Radzug eutging biefer thatitigen Mißbandlungen. Dan ließ ber Bifchof auf bie Bauern febiefen, und schiette bann Conrad von hutern au fie hinans, mit ber Weinung bag er die Cache ihred Prechgere einer rechtichen Unterfuchung unterwerfen werbe, alle aber, welche bem Domfapitel und bes Crifte Ritterschaft pflichtig maren, bei ihren Pflichten und Bidwoo von bannen weber beim gieben sollten. Durch begütigende und bedrochende Worte gelang es auch bem von huten, die Warzehurgischen Bauern zu berreden, daß sie einhelus hinwegisgen. Auch bie Werteschinischen und bie andern Tanberbauern gogen barauf in einzelnen Sünfein ibrem Serbe zu.

Cobald ber Bifchof fah, baß fich bad Baueruheer getreunt batte, und bie einzelnen Sauflein friedlich und arglos ihres Bege apgen, ließ er feine Reiter ihnen in ben Ruden fallen, Die Sauptleute niederguhauen ober ju fangen. Aber Die Bauern ftellten fich aur Behr, gwolf blieben auf bem Plat, viele entfiohen verwundet, mauche in bie Rirche von Buttelbroun, mo fie, mit Fener und Sunger bebrobt, fich enblich gefangen gaben. Die Wefangenen wurden nach Burgburg geführt und in bie Thurme gelegt, nach einiger Beit aber auf Urfebe wieber frei gegeben, ausgenommen Sans Bobeim, jeuer Baner, ber vorgegeben, Die beilige Dreifgltigfeit fen ihm ericbienen, und jener, ber bem bifchoflichen Reiter bei ber Begführung bes Paufere bas Dierd niedergefiothen hatte. Bou biefen Dreien wurden bie zwei lettern am Freitag, ben 19 bes Beumonbe, vom Chlog herab auf ben Schotenauger geführt und euthauptet, ber beilige Sungling aber, Sans Bobeim, ebenbafelbit an Pulver verbranut. Der oberfte Sauptmann ber Banern, Rung von Thunfeld, bes Bifchofe Lebensmann, war and bem Laube geflohen, bid er auf Furbitte feiner Bruber, Bettern, Oheime, Edmager und Frennbe von feinem herrn unter ber Bebingung, bag er feine Gigenguter bem Stift bahin gab, wieder ju Gnaben angenommen murbe.

Die Balfarth nach Rielashaufen bauerte noch einige Wochen, burch die strengen Berbote ber Obrigfeiten ging sie nach einem halben Jahre gang ab, nicht aber ber Geift, aus bem sie eutfprungen war.

#### Die Rafebraber.

3war war es nicht biefer Beift, aus welchem bie Bewegung in ben Riederfanden hervorging, die unter bem Spottnamen bes Kafe- und Berobspiels sich bekannt gemacht hat. Keine fibhrer 3bee ber Politist ober ber Resigion sag ihr zu Grunde; allein und ein gig ber materielle Hebel, ber hunger, war babei wirksam.

Rach langem Frieden und Glaft hatten nicht minder lange innerliche Kämpfe der Partheien, welche ju Erbsehden ausarteten, die Schürfe der Anne erwühlet, die Blüfte der Schöre frank gemacht, das platte Land und seine Bewohner verarmt. Auswärtige Kriege ihaten noch das Jörige hinzu. Noch dauerern die innern Untungen sort, noch war das Land von allen Partheien gedrandschat; noch sag die Seizel fremden Kriegsvolfs, im Sold der örmischen Königs Mazimitian, auf dem Lande: als neue schwere Plagen der Hinmel und eine schlechte Jinaugkunst über das Bolf brachen. Jeden Wonate wurde eine Kriegsskeuer unter dem Namen Keitergeld eine getrieben, welche besonders die Massen drückte, und niederträchtige Jinaugiers überredeten den unerschrenen Max zu einer der unsefeligten Kinaugsperationen.

 feste, um ichnell ihren Schat ju fallen, ba bie Kriegesteuern ihr bad meifte noch vorrächige Belb ihr jufihren mußten, bie Bolto Wolfo und Silebermangen auf ben niebrigften Kurs ferach, unde allmöslich, foubern plösslich, und nahm beim Einzug bes Reitergelbes die Mangen unr nach bem allergeringften Werth, auf welchen fie so eben geicht worben waren, an, einen heinrichsnobel nur zu fanfajs Erthern, einen Goldunden in befongebn, und be nach Berbalfnis weiter.

Daburch fam es, daß das lehte baare Beld mehr nub mehr instand ging, wo man es höher annahm, und die Geldnoch worde durch diese Finanzspetlufation weit gerher als durch die, langen bisherigen innern und änfern Kriege. Selbst der Jandel half mit, das Land von Geld zu entblöffen; denn die fremden Kaufleute, die honft nur Waaren gegen Waaren tauschten oder einfauften, sieffen jeht den Einfauf und nahmen das baare Geld für ihre Waaren mit hinans.

Do bie Rrone fich nicht ichenet fo grob jugugreifen, ba mare es ein Bunber, wenn ibre Diener bas bobe Beifpiel ohne Rache ahmung lieffen. Die herrichaftlichen Rentmeifter, ergablt Bagenaer, ber nieberlanbifche Befchichtichreiber, fuchten aus biefer Berabfehnig ber Mungen auch ihren befonbern Bortheil an gieben. Die Ginwohner ber Infel Terel maren, furs por ber Berabfenung ber Belbforten, mit achtzehnbunbert rheinischen Gniben in Steuern und anbern Auflagen im Rudftanb geblieben. Der Rentmeifter von Friesland, Ricolaus Rorf, gab ihnen eine Quittung fur ben Rudftand, gegen eine auf ibn gezeichnete Schulbveridreibung einer gleichen Summe, welche fie ihm in folder Munge ju bezahlen verfprechen mußten, Die ju einer gewiffen Beit im Eurs mare. Die Ungludlichen batten feine Ubnung von ber bereits beichloffenen Dangherabsehung, und ließen fich von bem wohl unterrichteten Bucherer betrugen. Die Berabfegung ber Munge ericien, balb barauf fur bie von Terel ber Termin ber Bablung an Rorf. Ronnten Die Urmen guvor nicht gablen, fo vermochten fie ce jest, nach fo ungehener berabgefestem Werthe bes Gelbes noch weniger , und Rorf forberte nun von ihnen einen Rentbrief auf hunbert von ber Infel jahrlich ibm gn gablenben rheinischen Bulben.

Ceine Erben noch genoffen Die Frucht biefer Betrügerei, bis in bad Safe 1506, in welchem bie Betrogenen von bem hofe bie Cefanbnis auswirften, Diefe ichwere Rente mit 1800 Gulben leicht Belb abgifanien.

Solche Thaten, folde Steuer - und Dangoperationen politifder Eropfe und Schurfen, wie bes Abtes von Ct. Bertin und Rorfs, waren allein binreichend gemefen, ju Saft und Bergweiffung bie untern Bolfeflaffen gu treiben, und ihnen bad Schwerbt in bie Sand zu bruden: aber bas Glent berfelben follte burd Digwachs und Theurung aufe Menfierfte getrieben merben. Im Commer und Berbite bee Sahre 1490 requete es jo lang und verberblich, bag nichts auf bem Relbe gur Reife fam, nub bie menfchlichen Lebensmittel mangelten und fliegen im Preife fo febr, bag fie fur bas arme Bolf feine Rabrung mehr waren. Gin eilfpfunbiges, aus amei Drittel Gerite und einem Drittel Saber gebactenes Brob foitete brei Rarloituber. Der arme Mann icatte fich gludlich, feinen hunger mit Erabern, Ruchen von Rubfamen und anbern Gachen, womit fonit bad Bieb gefüttert wird, ftillen an fonnen. Bu Beiden und in andern Stadten murben wenigstene Die Burger , Die fid fein Brob faufen fonnten, von bem Magiftrat aufgezeichnet und wochentlich Brod unter fie ausgetheilt. 10,000 folder Rothleibenben murben allein in ber erftern Stadt aufgeschrieben, noch mehr ju Umiterbam. Das Landvolf aber blieb fich felbit überlaffen. Schiffe mit Bufuhr wurden von ben Feinden gefapert. Die Regierung aber, ohne alle Rudficht auf Die grangenlofe Roth, trieb bie verhaßte Rriegeftener, bas Reitergelb, fortwabrent auf bas Scharfite ein. Biele hatten bereits alles, mas fie hatten, fich abpreffen laffen, es war ibnen nichts mehr übrig fur fich felbit, fie fonnten aubern nichts mehr geben. Biele wollten nichts mehr geben, fie glaubten fich nicht verpflichtet, fich auch bas Blut aus ben Abern abzapfen an laffen. Unter ben Bauern in Rennemaren, ben Beftfriefen und Batterlandern, war bie Roth am unerträglichften. Der Stattbalter Johann von Camout erflarte ihr Unvermogen fur Biberfpenfligfeit, er feste fich an bie Spige feiner Golbner, und brobte ben Tob jebem Bauern, ber

bie Bahlung weigern wurbe. Schon hatte er zwei hingerichtet, einen britten gefangen genommen (am 10. Mpril 1491), als alles Landvolf in Reunemaren und Bestfriessand zu ben Baffren grift, "Wir fonnen nicht mehr geben, schien die Bauern altendsten; wenn wir sterben sollen wollen wir nad lieber zu Tobe fechten, als hungere sterben ober burch henterschand. In zwei haufen rückten sie nach Allfmaar und Hooon. In beiben Stadten fanden sie Anglang und Aufpaldme.

In Alfmaar faß Riflas Rorf. Er hatte gwar feinen Bauern tobten, aber pfanben und Sab und But perfaufen laffen. Steucreinnehmer floben bavon, brei Banern fuchten fein ganges Sans burd nach Rorf, er war im Dunfel burch eine Sinterthure entronnen, und eutfam mit feiner Familie und feinen Schaten gludlich uach bem Saag. Gein Diener aber wurde von ben Bauern in ber Buth erichlagen, bas Saus geplunbert und gefcbleift. Much bie Wohnungen anberer Reicher, bie fich verhaßt gemacht, erhielten von ben Bauern Befuche. Diefe quartierten fich formlich nach Urt bee regelmäßigen Militare barin ein, und ließen fich mit allem bewirthen. Da von Egmont feine Sulfe ju erwarten war, und bie Ginquartierung ber Bauern ihnen unertraglich ichien, verließen bie vornehmen und reichen Burger bicfe Stabt, morin bie Bauern und bie Rleinburger bie Berren fpielten. Mnton, Bilhelme Cobn, Coultheiß ju Bergen, Bilhelm Breberobe, nicht aus ber Abelofamilie biefes Ramens, fonbern ein Leineweber, und Frang bes Sanfen Cobn, maren Sauptiente bes Sanfene.

Maton jag mit einer Möhfeling auf Harfem, ging in bie Etabt und aufs Natshans, erat vor ben versammelten Rath, ohne viel Nofiz von ben Herren zu nehmen, und erflärte, er und bie Seinen sahen bie Wähfen ergriffen, um bem allgemeinen Besten aufzinselsen. Sie fepen baran, bem Nitsas Kerf und Seines gleichen, beren Urt sey das Bolf andzusagen, die Rechnungen zu visitiren. Dazu verlangte er Einlaß für seinen bewaffneten Haufen. Der Rath schling es du und naunte ibn und seinen Angleier, erwiester und bemobere. "Wenn ibr und ben Ginann Angleiert, erweigter und bemobere.

wiederte Anton, fo habe ich Schfuffel bie Thore aufguichließen." Damit ging er hinweg und wieder nach Allmaar.

Die Ariftokratie sammtlicher Lanbschaften sauber Abgeordnete gerifen bes Baucmauftunde. Diese warteten acht Tage im Haag, und gingen dann ohne Rejustat nach Hauf. Die Bürger von Justem sandten aus und Alfmaar, um die Haupsteitet bed dorit nacht Ausstein Die Burger von Fun Haufen in Gibte um Ausstein Die Haufener Abgefandtein traten vor den Haufen, "Mit Zug und Grund, sprachen sie, flagt ibe über. Die schweren Ausstagen und verlaugt Erleichterung. Aber bestein gegechte der Gefief fuch ibr bief auf geschiedem Wege, auf dem Wege der Petition. Schon ift ein allgemeiner Landtag im Haug ausgeschrieben. Dort sollen eine Alagen gestort, eure Beschwerden ausgeschrieben der Erleichter der Standtags abzuwarten, und die Walffelt abgeschte werden. Wir raten euch, die Reschlatzt des Archt sie und die Walffelt des Kreft sie ender der Verletze des Landtags abzuwarten, und die Walffelt jet verüht, müßte auf eure Erde de den Gefein der Verletzen der und den Verletzen.

Diefer Rath und biefe Sprache gefiel bem Saufen. Sie verfprachen fich ruhig zu halten, wenn ber Seatthalter jeinen ge- faugenen Bauer frei gebe. Diefer feste ben Befaugenen fogleich in Freiheit, versprach allgemeine Umneftie für Mite und Miles, Giglellung bes Eingage ber Reitergelber, Sicherheit vor neuen Muftagen mit Erfaß ber Radffläube.

Muf bas legten bie Bancen bie Waffen nieder und jogen größtentheils in ihre Deimarly. Anton, der oberfle haupemann bes Haufens ging wieder auf seine Echustseisseri zu Bergen. Rur ein kleiner Theil des haufens blieb in Alfmaar. Die Burger, die aus bieser und andern Städten und Orten gestohen waren, kehrten wieder in ihr Eigenthum gurück. Rur Riklas Korf fürstete den Bolfschas mub blieb im Haug.

Beichwerten bed Boffe, jog fich in bie Lange, und es fam gu keinem Beichlug ber Abhalfe ober ber Erleichterung. 3m Gegen beit ber abhalfe ober ber Erleichterung. 3m Gegen heil vernahm man, wie ber Statthalter bei bem Sanbtag anf eine neue Auflage von zwei golbenen Aubtradgulben auf jebeb Sand

brang. Judgeheim fammelte er auch eine Chaar Rriegevolf, um bie Bauern in Alfmagr an überfallen und ju guchtigen. nutte bie Gbbe, um unbemerft fich ju nabern. Muf Coblog Gg. mond, unweit Allfmaar trafen beimliche Boten ber Ariftofratie biefer Ctabt mit ihm gufammen, welche ihm bie Thore gu offnen versprachen und bie funfte Ctunbe bes Rachmittage ale bie Beit bezeichneten, zu welcher er mit feinem Rriegevolf vor benfelben ericheinen follte. Das vernabin gufallig ein Priefter, ein Freund bes Bolfe, und felbit im Bunde ber Banern. Evgleich fette er bie Sauptleute bes Bolfe bavon in Renntuig. Diefe flogen nach Alfmaar und entbedfen ben gangen Anichlag bem Bolfe. Schnett waren gegen taufent in ben Baffen, und unr baburch, bag er bei Beiten gewarnt wurde, entgieng ber Statthalter ben hinterhalten, welche bie Bauern ibm legten. Go mar fein Aufchlag nicht bloß miglungen, fondern auch feine gange Ereulofigfeit aufgebectt. Die Bauern mußten jest, mas auf feine Bufagen gu bauen In gerechtem Born traten fie aus ben Stabten und Dorfern Rennemaarens und Befffricolands in Sporn gufammen und beichloffen einmuthig, feinen Pfenning weber an Reitergelb noch anbern neuen Auflagen ju gablen. Der Aufruhr marb jum allgemeinen Bolfsaufftand, und bie Beichluffe ber Abgeordneten bes Bolfes ju Sporn murben in aller Form verbrieft und verflegelt. "Diefen Beichluffen gemäß wurden Die Bauern . und Burgerbaufen militarifd pragnifirt, in Rabulein und Rotten eingetheilt, Soorn und Alfmaar mit hinreichenber Befagung verfeben, Die Burgen gn hoorn, Rienvenburg und Mitbelburg gefchleift, und febalb bie Jabregeit gunftig mar , ber Freiheitofrieg eröffnet.

In ihren Fahnen war bas Bild eines heiligen gemaft, ju beffen Suffen ein ichlechtes Gerftenberd und ein gruner Rafe, ab eichen, wie groß ihre Roch je und mit wie Geringen fie fich begungen. Biefe hatten auch ein Seine Kafe und Brod auf ber Bruft. Alls und Brod war ihr ganger Proviant. Iteberall fasten fie, unr bas und nicht weiter begebren fie, nur bafür feven fie in ben Waffen.

Durch gang Rennemaaren lief bas Anfgebot bes Sanfens und bie Drobung, welcher Ort feinen Bugna ichice : werbe mit Reuer und Schwerbt es bugen. Der mit jeber Stunde anwachsenbe Saufen gog weiter auf Sarlem. Bor bem Rrengthor riefen fie in bie Stadt binein, man folle fie einlaffen, ober fie fturmen. Ed war ber britte Dai, Abende 8 Uhr. Der Schultheiß und Rentmeifter Riflas van Ruifen erfchien am Thor und erffarte, bag bie Stadt fur fo viele Bewaffnete nicht Raum habe. Bahrenb er auf bas Stadthaus eilte, um ben Rath aufammen an berufen, gaben einige Burger, Die innen fo migvergnugt waren, ale bie brangen, biefen ein Beichen, ben Mbgug, ju bem fie fich fcon ans fcbietten, aufzuschieben. Dit Sammern und Brecheifen fcblugen fie bas Thor auf, Die Rennemaaren und Beitfriefen brachen berein, fchrieen, bie Stabt fen erobert burch bie Baffen, mit allen migverannaten Sarlemern verftartt fturmte ber wilbe Saufe nach bem Stadthaufe, erbrach bie verichloffenen Thuren beffelben, und erfchlug ben Schultheißen, und zwei bem Bolfe burch ibre Erpreffungen besondere verhaßte Choffen, ben Burgermeifter bes vorigen Sahre Peter Thomafon und feinen Bruber Unbread. Bahrend Die Leichname biefer Opfer mighanbelt und ausgeplundert, und bie Raffen gefucht wurden, entflohen bie übrigen Stabtrathe. Co erbittert war ber Pobel auf ben Rentmeifter, bag er feinen Leichnam in Stude fcnitt, und in einem Rorbe feiner nicht weniger gehaften Fran fanbte, ale Lederbiffen, baran an flauben." Bilbelm Dictrichfohn, genannt Breberobe, war bei bem Morben befonbere thatig. Die Racht burd wurden bie öffentlichen Gebande geplunbert, bie öffentlichen Aften gerriffen, manche Bobnungen befannter Gegner bes Bolfes angegriffen. Bulcht ließen fich bie Sauptlente bes Sanfens bie Schluffel ber Stadtthore einhandigen und erflarten harlem jum Gib ber neuen Regierung. Mit Tagesanbruch murbe allem Dlunbern von ihnen Ginhalt gethan. In bie umliegenben Ortichaften fanbten fie Befchl, auf einen bestimmten Sag mit einer gewiffen Bahl tampfgeruftet in Barlem fid an fammeln. Sie hofften auch Lepben mit Sulfe ber untern Bolfeflaffe bafelbit leicht gn befeben. Aber Egmont tam ihnen guvor. Er warf

fich mit bem Rriegsvolf feines Sanfes und bes Staates in bie Stadt, und berebete ben Rath, jeden gemeinen Mann um taglich brei flandrifche Grofchen in Sold ju nehmen.

Gleich darauf beaden gegen 6000 Banern von Sarken anf, begleiet won dem gangen Pobol der Erat, aber anch von einigerungeichenen Bürgern, und fagerten sich gagen Racht zu Verdwof, zwei Meilen von Leyden. Um folgenden Tage zeigten sie sich gegen Mittag vor dem Nehmburgerstyrer, nahmen ein daver gefegnese Bloothand weg, nub festen sich in der Verfahrt. Sie erreichteten von Bammen einen Verhaum nub ichossen am Feldzeichsen auf die in Leyden. Als sich Niemand innen für sie dewege, und keiner klose Thore office, fürmeten sie Ihren die Angleich bei ihre Mangle wurden sie won denen in der Etade, dangerem beisem Kampse wurden sie won denen in der Etade, bie ihre Mitte mit Geschütz und allem Gerätze wohl versiehen hatten, zunäch geschägen, mit ausschlichem Verfuhl an Toden und Vertunden

Diefer Erfolg brachte Uneinigfeit unter ben Saufen, Die einen verlangten Mbang, Die andern Grneurung bes Sturms. Die in ber Ctabt faben bie Blogen, Die fich ber Banernhaufe im Lager gab. Gie fielen ploglich mit Reiterei und Augvolf berans, bieben, mas ibnen begegnete, umberichlenternbe Banern, ichlecht ansacitelite Bachen nieber, ibr Gicaceacidrei, bas Plonliche ibres Bordrange brachte Schreden, Berrmirenng unter Die überfallenen Bauern. Da und bort versuchten fie fich gu ftellen, aber bie wiederholten Angriffe Egmonts mit ber Reiterei geriprengten fle auf allen Seiten; fie ließen all ibr Bepad und Beicont im Stich, und floben auf verschiebenen Stragen, Die meiften Sarlem gu. Unf ber Berfolgung fanten noch viele ben Tob, Bunben ober Befangenichaft. Das lettere Loos traf and einen ihrer oberften Rubrer, Bilbelm Dietriche Cobn, ber fich von Brederode nannte. Um Mitternacht erreichten, unr mit Giner Rabne, Die Sarlemer ihre Stadt. Die Banern zerftreuten fich in ihre Dorfer. Alle Strafen lagen voll BBaffen. Die von Alfmagr batten alle ihre Welbzeichen verforen.

Die von harfem erkannten wohl, bag ber Mangel an Reieri vorguglich zu ihrer Rieberlage beigewagen. Sie eilten einen ans ihrer Mitte nach Gelbern zu schiefen, mit Boltmachten bes Ratis, 1200 Reiter zu werben. Schon war ein großer Thiel wiefer Reiterei von ihm angewerben und bis Utrecht gefommen, wo ihr ein Monativld andsgegablt werben sollte. Da aber ber Abgevorducte nicht Sied genut bei sich batte, fein Berhrechen zu halten, leberten bie meiften wieder um. Auf zwei hundere benog er burch große Berheißungen ibn nach harten zu begefeiten.

Egmont hatte vor Lenben die Erfahrung gemacht, bag ber gange Aufftand burch ein nur magiges regulares Beer leicht gu begwingen mare. Er fut in Gile ben Bergog Albrecht von Cach: fen, ben Oberfelbberen bes Raifere in ben Rieberlauben, ber bamale in Solland fich befant, in Diefe Begenden ein. Diefer orducte fogleich einen Beertheil ab, welcher, aus lanter Dentichen beftebent, unter Bilbeim Oberftein, mo er burchang, viel größere Mudichmeifungen begieng, ale bie Banern guppr. Rurb. wort, wo bie Rennemer und Beftfriefen auf bem Bug nach Lenden übernachtet hatten, Jandvort murben geplundert, Die Rirche bes lettern Orte, in welcher fich Die Bauern verichaugt batten, erffurmt, fechenudgwangig ber lettern gefangen, überall bie Bieb. heerben weggetrieben. Mis bie in Sarlem ben Ungug ber Dentfchen vernahmen, fchrieben fie bem Schultheißen von Belfen mit aller wehrhaften Manufchaft bei Berluft feiner Guter und feines Ropfes, fich nach Beverwot zu werfen. Dier batten fie fich vor: trefflich verbullwertt. Die von Belfen, 600 an ber Baht, vereinigten fich mit ibuen, aus Sarfem und ben übrigen Orten, Die jum Bunde gefchworen, murben frifche Buguge erwartet, vereint wollte man bann bem von Oberftein in offenem Relb entaegen treten. Diefer fürchtete bie Bereinigung ber Rrafte bee Bunbes und lagerte fich bart vor bie Ctabt. Er bot ibnen gunftige Bebingungen. Auf eine trotige Antwort gab er feinen Deutschen bas Beiden gum Sturm. Der erfte Sturm murbe fraftig gurud's geichlagen. Der Gieg machte bie in ber Ctabt lagig. Ge gelang ben Dentiden, an einer eutblosten Stelle einzubrechen. Die

Ctabt war nach furzem Gesecht genommen, fast alles, was darin war, fand durche Schwerdt oder im 2Baffer seinen Tod, wenige wurden gefangen.

Bu Barlem, wo bas Sauptquartier bed Aufftante und bie Bundeeregierung mar, entstand auf Die Hachricht von ber Ginnabme ibrer Borwerfe und bem balbigen Angug Bergog Albrechts. bes fachfifden Rolante, felbit, ber ein großes Deer im Saag fammle, Berwirrung und Zwiefpalt. Die einen wollten Frieden, Die andern alles fur ben Rricg opfern. Der wollte in Gelbern, iener in Nordholland Sulfe werben', aber feinem war es Ernft, Das nothige Gelb beignichießen. Die Friedensparthei brang gulett burch. Es murben Abgeordnete an Albrecht mit Unterwerfungevorichlagen geichiett. Raum waren bieje abgegangen, fo traf Die Rachricht ein, bag fünfhundert trefflich bewaffnete Burger und Banern von Alfmaar gur Sulfe beran gichen und an Seemofert lagern, wo fie aus ben benachbarten Orten bedeutente Streitfrafte an fich ju gieben gebenfen, um ben Enticheid einer Schlacht gu wagen. Unf bicfes zogen ihnen fechehundert aus Sarlem gu, und balb gablte ber Saufen über brei taufent Wohlbewaffnete. Gie boten, bei Deemofert ben Deutschen Die Edlacht. Es fam an einem beißen, lange zweifelhaften Wofedt. Der Fall einiger ber Rubnften und Erfahrenften im Bauernbeer entichied enblich. Mite, gebieute Rricastente, beren manche bei ben Banern maren hatten bieber ben Rampf gehalten. Ihrer Führung beraubt vermochten Die größtentheils ungenbten Banern bem erfahrenen bent. ichen Rriegevolf nicht langer ju wiberfieben, ibre Ordnung loste fich auf in allgemeine Rincht. Begen funf bunbert Bauern, eben io viele auf Ceiten ber Gieger bedten bie Bablitabt. Benige wurden gefangen; ben Giegern fehlte es an Reiterei gur Berfolgung. Un wenigen Lingenbliden bieng bier Gieg ober Dieberlage ber Banern, Gben landeten 2000 Friefen, Die ibnen gu Sulfe fommen wollten. Bon einem naben Damme faben fie gerabe noch bie Alncht ihrer Berbundeten. Go befliegen fie wieber ibre Schiffe und fcbifften beim,

3.8t ichrieben Die in Sarfem ihren Abgeorducten im Saag, um jeben Preis ben Frieden gn unterhandeln, ben gur Berbung nach Gelbern G.fanbten aber, ihre Berbungen einzuftellen. Die ju bem letten 3wed aufgebrachten Gummen theilten fie unter fich. Alle Bauern entfernten fie aus ber Ctabt, um ben Bergog von ihrer volligen Unterwerfung ju übergengen. Der Bergog bewilligte ben Frieden unter Borbebalt beliebigen Berfahrens gegen Die Schufbigen und gegen Bablung von zwei hundert funfzig taufend Bulben Rriegsfoften. In ber Mitte bes Dai jog er in Surlem ein, Die Burger empfingen ibn mit großen Ghren und überreichten ihm die Schluffel ber Ctabt. Das erfte, mas er befahl, war bie Errichtung eines Schaffots und eines Galgens auf bem Martte. Drei ber Muffibrer bes Anfilante, barunter Bifbelm Breberobe, wurden enthauptet, ihre Ropfe; auf Pfable gefleett, Der Rumpf aufe Rad geflochten. Un ben Galgen wurden Die gehangen, welche bie Bauern guerft in Die Ctabt gelaffen.

Dann berief er einen gandtag nach Sarlem, eben babin eilten Abgeordnete von Alfmaar, Rennemaren, Beffried: und Batter: land von allen Geiten, ihren Frieden an machen und Gnade au erlangen. Rach langer Berathung wurde ein allgemeiner Bergleich getroffen. Sarlem mußte bie Ctabtfabne, welche auf bem Bug por Lepben vorgetragen worben mar, und alle ihre Privilegien bem Bergog ansliefern und fich verbinben, alle Steuern, melde geforbert marten, gu bewilligen; Die Briefe; welche Die Stadt pber einzelne Burger fur Auleben auf Rammerguter bes Landesberen in Sanben hatten, auszuliefern, bamit fie gerrigen und vernichtet wurben. Diefest lettere murbe auch allen anbern, bie in ben Bergleich eingeschloffen maren, auferlegt. In Sarlem beiebte und befeftigte überbieß ber Bergog ein Thor und ließ einen Bringer in ber Ctabt anlegen. Much mußten bie Burger fogleich feinem Deere einen zweimenatlichen Golb, vierundbreißig taufenb Golb. antben, bezahlen:

Schwerer wurde gegen bie Rordhollander verfahren. Bon ben Rennemern mußten hundert mit blogem Saupt, barfuß, ohne Baffen, mit weißen Staben in ber Sand, ben Sergog an bes

Ronigs Statt fnicend um Gnade bitten, Leib und But zu feinem Befolf ftellen und ben Untertspaneischwer erneuen; alle Freibriefe zur Bernichtung ausliefern, und fünf taufend Goldpulden gablen. Stutzig Rennemer waren von ber allgemeinen Umneftie ausgeischießen und ihm zu beliebiger Errafe übergeben.

Bon Alfmaar und feiner Umgebung mußten sechonubyvanzig in schwonzen Seuden, mit blodem Haupe und darfuß, fuieend um Aerzebung bitten, die Thore, die Mauern, die Thirm, die Berte der Stadt die anf den Grund schleifen, mit eigener Hand, alles Kriegsgerälf, und Geschüße, alle Aften und Briefschafen der Anfands alle ihrer Freiseries um Vernighung ansliefern, zwei tausend sechonundert. Goldenburder in gesteht, und zudem auf erwige Zeiten jährlich dem Laubesderru der Schleich von jedem haufe zu gabsen ist, versieden, auch ihr verschüben, endlich sinfundungsvanzig aus ihrer Mitte dem Derzog stellen, damit er mit ihnen in Unguade verfahren fende.

Mus Beitfriedland und ben anbern aufgestanbenen Laub. ichaften mußten bunbert und fünfzig unter abuliden Bebingungen um Bergeibung bitten, und hundert aus ihrer Mitte ben Bergog ftellen, um mit ihnen nach feinem Befallen gu verfahren, feche tanfend Unbreasquiben fogleich und von jedem Sanfe zwei Stuber jahrlich auf ewige Beiten ju gablen verfprechen, und an ben in Barlem, Alfmaar und hoorn ju erbanenben 3mingern arbeiten, auch alle Freibriefe ausliefern. Mehuliches wurde ben Stabten Soorn, Debenblich, Cham, Monnifenbamm, ben Jufeln Bieringen und Terel auferlegt. Allen aufammen aber befonbere noch, jebem, ber burch fie bes Laubesherren wegen Chaben und Bewalt erlit. ten, Genugthuung ju leiften, ihm felbft ober feinen Bermanbten. Co erhielt namentlich ber elenbe Riflas Rorf, einer ber Saupt. urfacher ber Unruben, eine folde Bennathunng, bag feine Ramilie noch ein Sahrhundert nachher eine gemiffe, um fein Gelb abgufaufende jahrliche Reute bezog. Much bie Beftfriefen maren gum Beitrag verurtheilt, und boch hatten fie im Deumouat bes vorigen Sabres icon Briefe bes Sofes von Solland fich ausgewirft, welche ihnen völlige Bergebung fur alles in Rorfe Saufe und anderwarts Berübte guficherten.

-ghi - tin sangi

Linf bem Marte gu Sartem, Ende Mais 1492, geschah die fnieende Abbitte. "Alled, rief der Aergog laut, sey ench verziechen, ache laft fünftig das Tollen"! Die Alfmaarer und ihre Nach barr gaben ihm zehn tausiend Gulden zum Geschen. Alles Gold dieser Lande wurde in diesem Zahre von dem Sachsen und geschichte fin Jaule von der Tagen jahlen die Hortener ihre Etrafe, aller weidliche Schmidt, goldene Ketten und Ringe, Echaalen, Becher Lögfel von Eliber und Gold, Aleindbien jeder der mitgen auf das Eadstehans gebracht vereten. Durch neue Geldmunnen erhielten die meisten Securischilden nicht bloß bald die Ridgade ihrer Freibeise wieder, sondern auch Serafossfeld

Das fremde Kriegswolf, bas wen unn an im Lande blich, machte, baf ber Landesherr fast unbeigeraten watern. fommt, bie Burger waren, wie bie Bauern, burch Gelhftrasen, Ghahnngen und Leiftungen jeder Urt in furzer Zeit an Menth und Witteln verarmt. Erft im Zusife eines Zufrhunderes wuche ihnen Webellichten und Freitspielissen wieder.

Untergang ber freiheit ber friefifden Bauern.

wind the first of the figure of Allign

Bis baber hatten bie freien friefiften Banem alle Aufgilage ber Fürsten und best Deles bem de Vollits ober Gemalt fie gur thaterwärigfeit zu beingen" vereitelt. Bie fire Bater von Attered ber faßen sie an ihren Aften, freie Banem auf ihrem Gigenismm. Aber innere Partheinigen hatten in ben lepten anberthols Tahrbunderten bie friefischen Manier abgemattet. Ge not ein Kampf ber Reichen mit ben Armen, ber Betteoperer mit ben Schieringern. Die erftere Parthei zöfler die aniehnlichten Geschlechert nuter sich, welche die lehtern, die Parthei des gemeinen Mannet um die alte Wolfsfreicheit zu bringen firefte. Um den Bohn für seine Dienste ihm abzutragen, hatte der Kaiser im Jahr 1492 ben Arzeg Albrecht von Sachjen zum Erbfatthalter von Friedand ernannt. Die Friesen aber erffarten, sie sepen der alten Freiheit noch keineswegs überdruffig; ibetignes wossen file alle billigen Borschläge der Sachfers hören. Pföhlich sowieg ber innere Rampf; alle Friesen einigten sich, zur Bertheibigung der Unab-binglafet nach ausen.

Der Bergog forberte ale Reicheftatthalter Reicheftenern in feinem und bes Raifers Ramen. Die Friesen antworteten, fie fenen weber ihm noch bem Raifer eine Steuer fchulbig; glaube man ein an: bered, fo moge man ihnen bas Recht bagu urfundlich nachweifen, und fie wollten bas ihrige bagegen anführen. Der Bergog batte nichts Rechtliches beignbringen, jur Gewalt fehlten ihm bie Dittel, auch fonnte ibm ein gewaltsames Berfahren bei biefem freibeiteliebenben Bolte fein Gpiel für immer verberben. Er gog vor, Die innere Parthejungen und Rampfe wieber angufachen' und gu ichuren, fa er verftarfte bie Parthei bes gemeinen Mannes mit Chaaren feines Rriegvolfs, Die er jum Cheine in Solland abbanfte und von ben Rriefen in Dieuft nehmen ließ. Die innern Rehben verheerten und ermatteten bas platte gand fo, bag ein großer Theil ber Friefen nach funf Nabren ibn bat, Die Regierung ihres Landes gn übernehmen, um Rube gn erhalten. Er bebung fich bas Recht aus, in alle Stabte und Schloffer gu affer Beit offenen Butritt gu baben, überall nene Schibffer und Feften gu banen, nene Befebe gu machen, Recht gu fprechen, bie Berichte allenthatben gn beforgen, nach feinem Befallen Bett gn mungen ; gur Unterhaltung feines füritlichen Sofftaate verichiebene Mbgaben gu erheben, alle Beben gu ertheilen und Reichdamter gu vergeben, wie bie bentichen Landesherren.

Co weit waren die Schleringer gebracht, daß fie auf alle ihre Breibriefe, welche biefen Bebingungen entgegen maren, verfichteten, und fie, bie nie einem herrn gehorcht, alle Laften von Unterthanen ju übernehmen versprachen; sie sollten sein, damit ein Fant in ihrer Mitte in stretschem Glange leben tonue, siede Jahr von jeder friesischen Wohnung zwei flandrische Großen, von jedem Pseid, dass über zwei Zahr ware, einen Großen, von dem flicht Gesch ab über zwei Zahre und andern Einführten den hundersten, von jeden eingessigter und andern Einführten, vom Wein die zwanzigite Vanaß, von jeder Ette Arch und Linnen, das verfaust worde, je nach dem Preise, zwei die Verschen, wird werten unterwarfen sich datt darauf alle Friesen mit Unsnahme der Gebninger dieser neuen Landesspreishaft, nach sungen Wiberefaud.

Sobath ber herzog fich befestigt glaubte und eine Garbe won 4000 Deutschen in feinem Cotbe hatte, eine fewere Beifel bed Laubvolle, migbranche er anch das fin eben erft eingerammte Besteurungerecht. Gein Cohn heinrich, welchen er für die Zeitener furgen Aldwesenbeit als Stellvertreter zurück ließ, erbreiftete fich, nicht nur die seiweren von feinem Barer auferlegten Abgaben mit graussamer Strunge beigutreiben, sonden auch uoch eine neue ungerechte Greiter zu sperber.

Solcher Desporismus bracher schuelt bie seiessischer Bauern in einen Jur Nettung ber Freiseit verbanden sie sich mit dem Groünigern, und brachten alles Got und Silber, was sie hatten, selds die gotduen und silbernen Grache ber Kirche auf, um die nöthigen Arzien mittel, namentlich Geschäft au faufen, und die Freise muten sich ber junge Serzog einschließen lassen, und die Friesen waren so reflittert, daß man von ihnen sagte, sie haben schon die Ketten bereit gehalten, worin sie ibn und die Greien aussen wolkten.

In Augsburg erhielt Alfbrecht die erfle Aunde von der Befahrer eilre gurich, fein Ruhm, feine Steflung, fein Gold humsellen ichnell ein beutisches Her um fun, Gera Egard von Officiestand führte ihm felbit gegen 4000 Officiesen gu. Die für ihre Freiheit schfetenden Bauern hatten ihre Macht in zwei Saufen gerbleit, wovon der eine Francker belagette, der andere im Bomfterfpl fich gestigt batte, in einem festen Lager. Mit diesem febreu kam red guerft gum Rampi, welchen bas überlegene Geschüng bes Herzogs unglicklich für bir Sanern entschied. Albreche riedte nun gegen Francker vor. Es war gerabe Erndiegelt, Blieft Friesch haten bas Lager verfassen, um bie Erndre einzuheimsen. Ann 1500 friegsgeübte Banern unter ihrem Happenmann Spaard lagen vor Statt, au bem Rampir, der sich in der Nacht entspann, und worin sich die Friesch entspann, und worin sich die Friesch won ben Belagerten zugleich und von dem Herzog ausgerische faben, fielen Spaard und 250 feiner Bauern als Herbe bie abern einkannen.

Ruicend mußten bie Friefen, nachbem brei Tage lang von ben Siegern im platten gante geplundert und gemordet worben mar, mit blogem Saupte und barfug um Gnabe fichen, alle ihre Baffen ausliefern, ichwere Strafe zahlen, und feben, wie ihre letten uralten Freiheitebriefe por ihren Angen gerriffen wurden. Dehreren ihrer Sauptleute murbe ein icharfer Pfahl burch ben Leib geftogen, felbft Dernve Balama, welcher von bem Ergherzog Philipp felbit in einem Bermittlunge : Rongreß eingelaben morben mar. wurde unterwege gefangen genommen und ale Rebell enthauptet. Reines Altere, feines Weichlechtes ward gefchont, fo bag, wie ergablt wirt, beim Ramen bes Bergoge Manner erbleichten, bas idmadbere Beidelecht gitternb fich verfroch. Aber an Grouingen brach fich fein Bind: Gin Ball friefifder Greibeit follte nach Gottes Rath fichen bleiben. Bergebeus rang er mit bem Selbenmuth ber Bertheibiger, ja er erlebte Die Schmach, bag fein eigenes Rriegsvolf wegen Colbrudftanben wiber ibn aufftanb, und ibn an bie Belagerten ausliefern wollte. Roch Jahre lang fampften Die Friesen fort, aber bas Glud mar nicht mit ihrer gerechten Cache. Gie erlagen ber Laubesberrichaft, ob gleich nicht ibr Mith, unr ibre Rraft gebrochen mar.

Aber wie ben Unterbieden jum Troft und gar Erhebung fanten ifpr Rachban und Ctammwerwandten, bie Dimarfchen, ungebrochen. Danemare und Sossein wiere wie ber Die Bereicheit beter Diehmarfcher Banern ibre vereinte Macht auf; aber ein berrlicher Gig sicherte auf ein halbes Jahrhundert ben Banern

ihr altes Recht. Ihre Freiheit grunte fort, mahrend rings um fle alles welfte und abfiel, was die alte Zeit als das Köftlichike wererbt batte,

## Anfange Der geheimen Berbindungen ber Bauerichaften in Gberbeutichtant.

Bare bas Rafe . und Brobipiel nicht zeitig genug unterbrudt worben, jo hatte, nach bem Urtheile ber Beitgenoffen, Die burch Die Rafebroder verantagte Bewegung an ber Dofel und am Rhein hinauf fich fortgeleitet. Denn befondere biefe ichonen gande maren mit Abel und Prieftern und Laften überhauft, und Die geiftlichen und weltlichen Gurftenbofe berfelben lebten in einem Glang und Bennffe, welche mehr forderten, ale bie größte Fruchtbarfeit . bes Bobens und ber gebulbigfte Fleiß und Umtrich ber Unterthauen ju geben vermochten. Darum fehlte es bier noch weniger als andere wo an brennbarem Stoffe, ber, fobalb ein gunte irgend mober barein fiel, verberblich auflobern mußte. Und unverfennbar giebt fich feit bem Ablauf ber gweiten Balfte bes fünfgebnten Sabrhunderte ein Berbindungefaben burch alle Bauerichaften binturch. Der Trieb ber Ginignug ward in ihnen feit bem immer febentiger; Es ift, ale ob aus einem Ban in ben andern einzelne bin und ber gingen und im Stiffen bad Reuer bin und ber trugen.

In berfelben Zeit, in welder bas Rafe und Brobfpele um Mebertpein ausbrach, flanden bie Unterthauen ber Ibrei Kempten in Schwaben gegen ibren Lautesberrn auf. Die Bedrückungen besselben hatten schon gewor Ausbranderungen in die Schweiz veraulagt. Gine ausstlichte Ungerechtigkeit bes Webe brachte. Den lange genährten Jorn bed Bolfs zum Ausbeweit. Ein Kulfmann, ber bem Alofter eigen war und mit Wein

hanbelte, war gestorben. Der Jünt Abt Johann von Riethheim nahm nicht nur bas Pierd besselften, das ihm hach bem Rechte heimstel, sobwern auch allem bortigen Rechten gamiebe bein Welten Einer mit seinem eigenen Gelbe gefaust hatte. Die Erben flagten samt barüber bei ihren Gefreunden und Rachbarn. Die gange bortige Dauerschaft kam in Bewegung über biese boie Schen gestot Berandung, die Bewegung ward jum Tumust, die Bauern braugen ins Koleter, der Fairle entwich auf seine iehr feste Burg Liebenthamm, der der Kazier gogen der ber Katter auflieten, aber der Kazier zog es wer, durch die Schotz gwischen dem Farift Ube nud den Unterethanen nach dem Recht zu werfelten, und erft als der erstere eine Aer landftändische Berfassung angestanden, keber der Knie gurcht.

Ohnebieß war, wie in ben Rieberfanden, in biefen Jahrenr and in ben obern Landen bie Theurung groß. In ben Glabten mußten bie Armen auf öffentliche Koften expiesit werben. Das Landvolf aber hatte feinen Theil an bem wohlgefochten Muß, welches ben Urmen in der Stadt jur Rothburft ausgegeben wurde, mud die Theurung und die Roth stiegen im zweiten Jahre noch ihöher.

Diese Both im Alige und bie immer mehr gesteigerten Anformagen ber Landes und Gnieherren, shaten sich im Estags
im Jahre 1493 Bürger und Bauern in eine Giung zusammen,
werin die geoßen Winden ber Zeit und ihre heitung zusammen,
werten. In tiese Keyleinuss hille sich der Bund, geheinusspoul
Zeichen und Gehrinde dauben die Mitglieber zusammen unter
eigenthämslichen Geremonien, mit schrecktichen Bedrohungen gegen
Verrässer wurden die Rentluge in den Bund anssprommen. In eigen Padich, auf unwegignen Pfaben schlichen sie zu dem eister Nacht, auf unwegignen Pfaben schlichen sie zu den gelegenen Hungerberg. Bald zählte der Bund Eingeweisse aus Gesterstadt, Sulg, Dambach, Spffig, Aubfan, Erosseim, Kestenholz, Liefenhaf, Scheweisse und anderen Orten der Umgegend. Sch waren nicht nur Leute aus den niedern Valone derun, Bauern und Anderverke, schafen fich Männer derung werden in flibetifden Barben flauben. Es war einas in bem Bunte, in ben fie fchwuren, von ber Farbe bes Grutlibundes, ber nichts weniger. als blos nationale Unabbangigfeit zum 3wede batte.

Es maren amar "viel verborbene Lent, bie fich an beimlichen Unfchlagen mit Giben verpflichteten", wie bie Berichte ergablen, jebod, Berichte bie ihre bem gemeinen Maun feindliche Stimmung unverbedt an ben Sag legen. Ber wollte gweifeln, bag viele barunter gemejen, beren burgerliche Berhaltniffe ruinirt maren, benen ibre Berren am allgemeinen Rubetage feine Raft und Erholung, am Feper : und Fefttage fein Brob und feinen Erunf, fich gu frenen, lieffen; viele, aus beren Minge bie Bier bes Ranbrogels blibte, ber fein Reft am liebften auf Rninen bant, ber blutige Muth. ber gerne mit ben Gutern ber ermorbeten Reichen fich verbeffert batte : aber follte es im Bunbe gang an folden gefehlt baben, welche bas Schiffal ibres Bolfes empfanden, und in Soffungen . einer Biebergeburt beffelben fcmarmten ? Die Artifel, welche von ihnen befannt geworben find, weifen freilich auch auf bas Erftere, aber boch geben fie angleich unverfennbar auf bad Streben, bas Bolf aus religibier wie and politifder Ruedtichaft an befreien.

Jatob Wimpfeling war die Secle bes Bundes. Er leitere bas Gange. Er wollte, ein beutscher Tiberins Gracchie, ben Kerfer feines Bolfes abbrechen, bamit fortan Menischen und Freie auf ber beutschen Erde wohnten, nicht herren und Kneckte.

Die Grundfaße ber Bundedverfaffung waren zweierlei fert einem waren barauf berechnet, ben religibjen und politischen Buftand umgangfalten, bie andern, für biefe Imngestaltung dem gemeinen Mann anzuseden. Unter die legtern gehörte die vorgeischagene Pfinderung, beziehungsweise Ausverdaufte Schiedung ber Juben, die Einstührung eines Jubeljahrs, wodurch alle Schulden abgethau sepn sollten, die Angelodung bes Bolls, des Umgelbe und anderer Luften, bie Anfehrung ber Bolls, des Umgelbe und anderer Luften under Denftliche und besteht und besteht und besteht und besteht und bei Beischaffung ber Geistlichen und rotweislischen Gerichtes und bas Recht der Seinersewilligung.

"Belder Pfaff, hieß es in ihrem fünften Artifel, mehr baun Gine Pfrund batte, tem follten fie genommen und ihm weiter



nicht, benn bes Jahrs fünfig ober fechig Gulben gegeben werben? Auch die Ohrenbeichte, eine haupftliche ber geistlichen herrichaft über die Menischen, sollte gang und gar abgethan seyn. Ju Jafunft sollte bad Bolf nicht andere als nach eigenem Gesallen, nach eigener freier Bewilligung ftenern, und jede Gemeinde sich selcht richten.

Wimpfeling war nicht fo thöricht, baß er einem folchen Plant burchguführen gedofit hatte, ohne einen felten Punkt, worin sich bie Befchwornen für ben Anfang bes Kampfes basten tomuten, und ohne bedeutende Geldmittel. Darum ward beschlichen, sich guerft bes festen Schlettstabts zu bemächtigen, sich ber Stadtfuffen und ber derigen Klosterfassen zu versichern, nud von ba aus bas gange Essa an sichen.

Merfwurbig ift hiebei, welch großes Bewicht ber gemeine Dann bei biefer Unternehmung, wie bei ben nachfolgenben, auf ein außeres Bunbebgeichen, auf eine Fabne, legte. Als lage in foldem Beiden eine geheimnifvolle Rraft, ale gehörte es unum. adnalich nothwendig gur Cache, murbe befonbere berathen und befchloffen, ein Panner aufguwerfen und ein darafteriftifches Bilb in baffelbe' gn malen, hamit sihnen ber gemeine Dann guliefe." Der Ritter trug ale befonbere Andzeichnung Stiefeln, ber Bauer, ale Beichen feiner Unterthanigfeit und Unfreiheit, Schuhe, gitterartig vom Rudchel an mit Riemen aufwarte gebunden. Diefer affgemein getragene Banernichnh bieg von biefer Urt bes Biubens Bunbidub. Ginen folden Bunbidub warb beichloffen in bas Panner gu malen. Cobalb bie Angahl ter Ditglieber bes Bunde groß genug mare, foute losgeichlagen werben. Gie zweifelten nicht, bağ ber gemeine Mann in Statten und Dorfern umber fich ibnen anichtoffe, und fur ben Fall, baß fie felbft nicht ftart genng maren, bie Cache bee Bolfce burchzusechten, follten bie fcmeigerifchen Gibgenoffen berbei gerufen werben.

Es banerte nicht lange, und es hatte neine große merfliche 3ahls' in den Bund geschworen. Der Zeitpunkt, wo das Panner bes Aufflands und ber Freiheit aufgeworfen werden sollte, konnte

festgeseht werben. Es war die Charwoche. Bu Anfang bieser foute ber Schlag auf Schlettstadt geschehen.

Aber bas Gebeinniss wurde nicht bewahrt. Es war ein Feifer bes Anischags von vern berein, bag nicht Lente Gines Standes, nur Banern in ben Bund aufgenommen wurden, sondern alteriel Bolf, Stadmeifter nud Rieinburger, Landeute und reifige Rucchte; bag ferner nicht jeder, welchem von bem Bunde geoffenbart murde, gezwungen war, jut bem Bund ju fchwören.

Eros ber icarfften Bedrohungen, bie auf einen Berrath bes Bundes gefeht maren, wurde er boch verrathen, und angeinander gefprengt. Dabin und borthin floben bie noch gur Beit von ber Entbedung ihrer Aufchlage Benachrichtigten. Biele Glieber aber murben abnungelos überfallen, angefehene Burger von Echlettftabt auf ber Alucht nach Bafel ergriffen, ber Theilnahme überwicfen und geviertheilt. Enthauptung, Landesverweifung, Beritummlung an Sanden und Fingern traf viele anbre. Da und bort gelang es Manchen fich ju bergen und ber allgemeinen Jagb, bie auf bie Berichwornen gemacht wurde ju entgeben, aber mo bie Regierungen eine Cour auffanden, rubten fie nicht, bis ber Rluchtling gur Strafe gebracht mar. Schusen Ulrich von Unblan, ein reifiger Rnecht, hatte fich unter ben Schut eines Ebelmanns, Davibs von Laubet, ber ju Gonet bei Freibiteg fag, begeben. Bafflich batte ber Gble ben Rluchtling, ben er tannte, in feinem Schloffe aufgenommen. Aber bie Burger Freiburge, von Schlettftabt getrichen, verfolgten ibn bis in bas berrichaftliche Schlof. Der Landvogt vereinigte feine Forberung ber Muslicferung mit bem Drangen ber Stabte. Der von ganbet war im Burgerrecht gu Freiburg, und fo von feinen Mitbargern und vom Statthalter bes Raifere gebrangt. fant er in feinen Standesgenoffen , bem Abel ber Laubichaft, bie einzigen Bertheibiger feines Conthlings. Debrere Landgerichte, bie gabireich vom Abel befucht waren und worauf bie grofte Mufregung berrichte, folgten in biefer Cache nacheinander, aber bie Stabte fetten es gnleht boch burch, bag bem Fluchtling bie gwei Ringer, welche er jum Bnutesichwur aufgehoben, abgebauen murben.

Nicht zu übersechen ist bei dieser Bewegung bes Bolfsgeises, daß feiner ber Nertifel ausbrücklich und unmittelbar gegen den Ubel gerichte twas, sowben beiefelben ung zegen Iben und Pfaffen und Neichverszierung und Gericht besondere seindlich sich zeigen; und zweichverzierung und Gericht besondere seindlich sich zeigen; und zweichne, daß eristge Anchte, die bei der Bewegung namhaft bethessigt siehe, siehen Wissellung dereschlichten sinden, sinden, und eifrigst vom Mbel und stiemisch verteickigt werden. Hatte der Welt wohl unter der Decke die Jank mit im Epiele? Es wird sich später der innen großen und führen Welsauterundhnen unzweiselshabe beransstellen, wie der Met Jackstungen, mit den Bauern zu fraternissen, und die Bauers schaften bes Reiches in einen mersweizigen Ansfolga wider die erkellschlichten des Reiches in einen mersweizigen Ansfolga wider die erklichten wer welchlichen Arfreien binen zu zieben.

Viele waren zu ben Schweigern gestohen. Bei ben Schweigern fanden sie Gastierundschaft und Sympastie. Die Echweiger waren noch immer, ja immer mehr den Herne aller Lande ein Doen im Ange, und den Grift der Freiheit "die Widereit", wie sie es nannten nicht über den Wein mennen zu sassen, daten dieselben wederholte Bereihungen geschossen, und selcht die wilden Rande und Merkhoferte der Armagnafen in die Schweiz gelecht, die Schweizer aber hatten diese "armen Geschen" wie die Fairfein Deutschande, welche beiche beier genen die Schweizer aber bei der Angen sie der Gescheit der die Konfeier verächteten auch über alle Waaben die Sereren als "munthwillige freche Gassenjuster, welche enaben nud zehen, und van geracht durch, spielen und prassfen, und das deren deisen, wie es in der Velet Vrauch, sey, und vermeinten, es werde von Niemand gestanert, wenn sie folden Juntern solche Ritterschläge geben, daß sie davon zu Tod geschlägen wurden."

Die herren aber verrachteten nech mehr bie Schweiger Banern. Dad zeigte sich in bem Schweiger ober Schwabenfriege, im Jahr 1499. Maren auch nicht besondere Stretistzeiten über Mygaben und Gebierstheilt dan getreten, ber Krieg warezum Ansbruch gefommen; dem Sprugen und Jungen ber Schweiger und ber schwächisch Artistelluferatie lagen mit einander in Krieg, sang eh biefer ertfart wurde. Der abeliche Ubermuth gestell fich in Acusterungen ber anfreigenden

Art. "Bir wollen, fagten fie, ben Schweigern ben Ruhichmang im Bufen fuchen!" Ober auch : "Bir wollen in ber Rrhmauler Land bermaßen brennen, baß Gott auf bem Regenbogen vor Ranch und Dibe blingeln und bie Fuge an fich gieben foll !" Aber faft allente halben gogen bie Berren ben Rurgern, ja eine Rieberlage mar immer fcmahlicher ale bie audere. Bu Trifen, im Began, ju St. Johanns Sochit, im Sarbt, am Bruterholz, murben fie von ten Bauern gefchlagen, und faum hatten fie bei Ermattingen einem Saufen berfelben einen Bortheil abgewonnen, ale fie bei Frafteng und beim Edmaberloch, einem Balb unweit Conftang, fdimpflicher ale je beimgefchieft und bis Stulingen von ben Banern verfolgt murben, mabrenb bie in ihrem Golb bienenben Laubefnechte furg barauf auf ber Matfer Baibe im Bintidigan bie vollftanbigfte Rieberlage erlitten. Raifer Dar bot nun bas Reich auf wiber "bie fchnoben gottlofen Bauern. Bormale gegen ihre naturlichen herren aufgeftanben, haben fie ihren falichen Bund indeffen immer weiter ausgebreitet nub feven fogar in bas beilige Reich eingefallen." Die Gibgenoffen erwiederten : "Gie baben bie Bellebarben nicht gefürchtet, viel weniger werben fie vor ber Reicheacht erichreden." Sa ber Burgermeifter von Burch felbft rieth bem Raifer, "ben Bug gegen bie Comeiger gu nuterlaffen, fintemal bieg Bolf fo ungefcblacht fen, bag es felbft ber fouiglichen Rrone nicht achte."

Alls ber Kaiser mit 20,000 Mann gegen bas Schwaberloch 103, wo die Schwederloch inder die Fährlen "keine kust mehr, wie sie sagten, die Gere ihrer Wassen gegen dernen aufs Spiel gu iezun." So wäre 60st, antworterte Mar, Schweizer mit Schweizern zu schlosen der die den die General und zog sich an diesem Tage wieder zurück.

Waren die Fürsten auch nichts weniger als von schweizerischen Grifte augestelt, sie war es boch ein großer Theil ihrer Leute, nub chove beim erften Berbringen ber Schweizer ins Hegan war ber gange Bregenger Walt, ber gange Walgan ihnen gugefallen. Sine lange Reihe von Schöffern und Burgen, darunter Randes, Steisstungen, Somburg ob Schöffern, eines ber am reichsten ausgefalteten Schöffer, Kriedingen, Gautien, Sberflaad, Rosenskappen, Magneckerg, Warmensche, heitsberg, Wahgeberg, Worblingen, wurde von ben

Bauern gerftort. Satten fie nur Burgen, bes Abele Gipe gebrochen, und nicht auch bie Dorfer ber Unterthanen vermuftet und gerftort, überall, mobin fie famen, mare ber gemeine Dann ibnen augefallen, und batte fic ale Befreier empfangen. Go aber brachten fie bie Freiheit burch brennenbe Riceten und Dorfer, burch permuffete Felber ine Land berein und erbitterten ben gemeinen Dann, ber es im Bergen mit ihnen bielt und halten mußte, wiber fle far ben Angenblick, weil fie ihm Sutte und Brob ranbten, ohne bie ibnen Die Rreibeit nicht fdmeden fonnte. Freilich reigte ber Abel bie Bauern bagn burch bie grangenlofen Graufamfeiten, Die er fich erlaubte. Mis Fürften und Abel bas Dorf Thapingen, bei Schaff. haufen, verbranuten und, mas ihnen begegnete, erftachen, marfen fich breifig Bauern in Die fefte Rirche. Der Mbel aber legte Rener an ben Thurm und an bie Rirde, bag bie barin erflicten. Gin Bauer, fein Rind auf bem Urm fluchtete zum Giebel bes Thurms, und ale bie Rlamme auch ba binaufflieg, marf er fich von bem Rrang binab mit feinem Rinbe. Die Ritter ftrecten ibre Gpieße entgegen und fpiegten ben Bauern, bas Rinb aber nahm feinen Chaben.

Muf bem Ruding renete ben Raifer, bag er bie Bauern nicht augegriffen; er wollte umtehren, aber inbeffen hatten fie fich verftartt und ein Ueberfall war nicht mehr meglich. Bahrend er von Lindau aus in bas Schweizerland ftreifen ließ nud bier bie Bauern fefthielt, follte Braf Deinrich von Farftenberg fein Sof= marichall mit ben Bugugen ber rheinischen gurften und Stabte von ber anbern Seite in bas Bebiet ber gottlofen Bauern einbringen. Schon lagerte biefer bei Dornach unweit Bafel, an ben Ufern ber Bird, gang forglos; benn, fagte er, es werbe boch nicht Schweiger fchneien. Wie er, mifachteten ober verachteten, mit wenigen Und. nabmen, feine Stanbesaenpifen bie Schweizerbauern, Die icon gang in ber Rabe ftanben, und beren Sanptiente von ber Edjartenfinh, einem Relfen gwifden Dornach und Gempen, mit Freuben und Bermunberung faben, wie bie herren in ihrem Lager unten gemachlich, ohne Gorg und Bacht, mit Rurzweil, Spiel, Prag, Gingen, Springen, Tangen, Die einen mit iconen Mabchen scherzend, die andern in langen Badehemben badend, sich die Zeit vertrieben. "Diese fröhliche Kirchweit und Bahfartss" ihnen gu gesegnen, sesten die Anzeite frühliche Kirchweit und Bahfartsse ihnen gesegnen, sesten die Anzeite gestert, durch einen gebetet, durch einen Sohweg über das feindliche Lager. Ueber 3000 Bauernfeinde, darunter viele Ritter aus den edessten Geschlechtern, der Feldherr Graf Heinrich von Fürstenderg selbst, und Graf Wildschapen und die ihre Berwanden und der römische König selbst um ihre Leichen baten, und große Edigaeld boten, wurden sie ihnen verweisert, mit der Bemerkung: "Die edeln herren müssen bei den Bauern feischen"!

- 53 M Frieden zu Bafel, der derauf erfolgte, murde bestimmt, bas die Edgenoffen den Thurgan, welchen sie in diesem Krieg an jidg gedracht, desaften sollten. So kehrte ein Straht der Freiheit, in diesen Ban ein; in welchem sich schor vor Jahrhunderten Bemeanungen für dieselle erhoben hatten, aber auch nuter die Banen aller Bradzen umfer waren durch diesen keinen großen. Sieg soweisgerischer Kreichte in keder Geift und verwogene Gedanken gekemmen. Während am Frieden zu Basie gehandelt wurde, zog ein Bauer aus dem Leinenthal, genanne Bitterle, der Untersthau eine Bedemanns, durch die Stadt, mit dem langen Mautel, den seiden Scholinen Schaften der Frieden in Scholinen wird die Stadt, mit dem langen Mautel, den seiden sein, hinte fin langen Watel, den seiden sein, hinte fin langen Braifen von Fürsten der bes Wissen von Bernet, den er feboginaten. Auf die Frage des Unschließer von Bernet, der ind den Braie des Mohrmaten. Auf die Brage des Wissenschaften der in Botte Banern, die wer sie dochswären? annwerten sie ju find die Banern, die den fie for farch zu eine fie dochswären? annwerten sie in find die Banern, die den fie for der farchen?

ben Troder Alpen bis an bie Ruften ber Oftice burchbrang. Get trieb und gägner politisch und religibe zugleich in ber Maffe, aber, fonnte man fagen, bie gange Religion ber Denfenden unter berfelben ging in bem Gebet um Ersbüng, in bem Gedanfen an bie Befreiung auf. Schon waren für die Bolfsbefreiung einige geviertsiel, einige berbaungt, aubere enthauptet ober eingeferfert, viele in Berbanung und, an ber Kucht. Die Sache bes gemeinen Mannes gähfte schon ihre Martyerer, und die welche sich mit der Flucht gerettet, ließen sich weber burch das Mischlugen bes ersten Plans, noch durch die blutigen und graufanen Erefulionen speeckeng im Stillen fotzuarbeiten.

Mle Maxmilian and Reich fam, hatte ber gemeine Maun fcone Soffnungen gefaßt, mas biefes Sanpt fur bas Bolf gu thun entichloffen fen, und Dar und feine Freunde hatten felbit Unlaß gegeben gu biefen im Bolf umlaufenden Cagen, wie er jebem, auch bem Beringften, Recht ichaffen und ber Unficherheit und ben Erpreffingen ein Ende machen wolle. Bon all bem aber mar nichte eingetroffen, ig. ale bas Reichegerichtemefen nen geordnet wurde, war von bem Banernftanbe gar nicht bie Rebe, und ber arme Mann hatte nirgente einen Berichtebof, vor welchem er gegen feine eigene Derrichaft hatte Recht fuchen ober finden fonnen. Und boch hausten bie Berren, geiftliche und weleliche, ale ob feiner über ihnen im hinmel und auf Erben mare. Der arme Mann fab nicht aus, mober ibm Sulfe fommen follte, wenn er fich nicht felbft balfe, und bie gefcheibteren Ropfe arbeiteten barum auch babin, Berbriterungen und Genoffenichaften gu ftiften, und bie vereinzelt unmachtigen Bornblige bes armen Mannes, ju einem Bewitter gu fammeln. Durch Reifen bin und ber, burch Befpres dungen und Berftanbigungen entwickelte fich balb eine über viele Bauen binlaufende gebeine Berbindung gleichgefinnter Banern.

## Der Bunbiduh im Brudrain gu Antergranbad.

Unter den Bisthumern, deren Berwalter wenig evangelisch und in Tealen ieden, geichnete Speger aus. Bercheldiger des Preifertymms haben es erasste und berurtundet, wie der Speyrer Bischoff Merthias mit den Bürgern der Stadt und mit faisetlicher Masselfät seinen fürstlichen Scherz zu treiben sich nicht schene, und der Gegenstand diese sürflichen Scherz zu treiben sich nicht schene, das Zeben eines schulbes und mit der Mergentand der fürstlichen Scherz zu treiben sich nicht schen, das Zeben eines schulbes und der Mergentand der in Menschlesen, vom Kaifer empfossenen, von den Bürgern als der Burtigles für die offene Domfapitularliese beziehneten Mannes. hier, im Bisthum Speger, war es auch, wo unter dem Nachfolge des Wartspias, Ludwig Schmiddt, wie unter dem Nachfolge des Wartspias, Ludwig Schmiddt, wie untstand unter dem Nachfolge des Wickliebes des Bolfsgeistes gegen geitige und leibliche Anchtesschaft, der Fortpfanzung des essellsier ausstaltund effendar wurde.

Im Beudrain zu Intergrünbach zunächft an Beuchsel, zum Geiete des Bischoffs von Speper gehörig, unternahmen es zwei fühns Mäuner, ihre Mitbeitder vom Deut des Pricsterthum und des Meles zu befreien. Schou im Jahre 1502 hatte der Hof zu Speter Speren und Anzissen von einer unun, der Aristoffratie gefährlichen Bewegung im gemeinen Maune. Die Aufmersfamfeit der Behörden aber machte die Berbindung vorsichtig, und die Köden derselben gingen der Argistrenz wieder nechten, die, forzied genug, mich an die Möglicht einer Alleberneurung des Bundschap im Ernste glaubte, und doch ihat sie wie so manche ander Hertungsfaubte, und doch ihat sie wie so manche ander Hertungsfaubte, und angen.

Die Berfcovernen aber arbeiteten im Geheimen nur um so guversichtlicher fort. Balb waren es über 7000 Mainer, bie gum Bunde geschworen hatten, und gegen 400 Weiber, welche bes Bundes wissend waren. Uleber alle Gaue am Rhein sinauf und hinab bis jur Mitte, am Main und am Archar gogen sich bie Saben ber Berichwörung bin. Ges gatt nicht eine theiseueich sondern eine nationale, afigemeine Bewegung, in welche ber gemeine Mann bes gangen Reiche nach und nach hinein gegogen werben sollte. Das Dorf und ber nache Wald von Untergründsch waren ber sohon durch bie natürliche Lage günftige Mittelpunkt ber Bewell ber Bewell ber auf ein geringerer, als völliger Umflurg der bestehenden Reichsverfassung, welche in allen Wickern frauf war.

Deutlich sprach das icon bie Besiung aus, an welcher fie fich erkannten. "Lofet, fragte der eine, was ift nun für ein Wefen?" Und der dazu gehörige Antwortsetim war: "Bir mögen vor Pfaffen und Abel nit genesen!" Jore Samptartifel waren: alles Josh der Leibeigenischaft von sich zu schafteln, mit dem Schwerde sich seitsche sie Schweiger, frei zu machen, die geiftlichen Güter einzuziehen und nuter das Boss zu vertheilen, als Herru und Sampt aber niemand anguerfennen, als den romischen Kolies.

Diese Ibera bertassen offenbar das, was bem bentissen Reichs proch that; ein Theil bavon wurde bald barans einseinigen gusperssührt, aber eine auf ben Berein und die Kraft des frei gemachten Bolfes sich siehert werden Wasselbe ind flügende Wasselbe ind Stenende waren gewichen oder morfel; im Bolfe, in der Freiseit des gemeinen Mannes, und in der nuvermittelten Einseit deutsche dagen die den dagen die eingigen Grundlagen eines nenen und bereitsgeren.

Diese Ideen, als das der Zeit im tief innersten Roth thuenten lasten der seine fechnichen Betrachter nicht ohne Beerbernden nud Bermunderung darüber, wie solche guerft in so gang gewöhnlichen, gemeinen Banernspfen entsprungen sem sont eine Könnte nicht die Lofalität, wo diese Ideen und ihre Bewegungen sich guerft außerten, nämlich die Gegenden bieß- und jenseitel bes Obertreins, auf eine außerhald der Bauerschaften gelegene Quelle laten, von welcher aus inen Ideen unter die Bauern famen? hier waren bie größern und fleinern Bauhatten, hier die hanpet bauhütte gu Errasburg, von und mit welcher alle Maurerinnungen des Reiches ab- und gusammenhingen , deren eigenthümlicher politischer und religiöfer Gest ichoo früher von uns angedeutet wurde. Könnte nicht von diesen Bauhütten ans, durch geringere Glieder der Maurerinnungen, die eine und die autere, einer höheren Gesierbotikung angehörende Idee unter die Bauern gebracht worden jeps? Ja durfte nicht gerade and eine der Lofingen des Bauerns bundes: "Unsere Frau und Eft. Iohaunes der Evangelift!" eben auf jene Maurerunungen guruhtstigen? Ift es nicht vielleicht eine gufällige Berwechsolung des Berichterstaters, welcher den Grangeliften fatt des Täusers aunne, des Patrons aller Maurersfütten?

Die Ansnahme in ben Bund geschal unter religibien Ceremonien, der Ginteretende mußte fuierud fünf Baterunier und fünf Abre Maria beten, und alle Tage als Bundedglied bas Gleiche thun. Es war dieß ein religibler Anftrich, welcher politischen Bewegungen zu allen Zeiten so foberfall ein Erfennungszeichen, bas niemand verbächtig auffallen fonute.

Seber überuahm auch die Pflicht, ben Bund nach Kräften zu mehren und unter seinen Umgebungen auszubreiten. Die Artiffen zu welche davon handelen baß fein Zinst der Zehenten mehr gesgeben werden sollen, weber an Fürsten, noch Eble und Pfassen, fein 30st, Leine Steuer mehr bezahlt, Lagd, Kischerei, Weich und Walt, wie sie Getet für alle erschaften, für alle offen und beigen, und die bie Klester und Kirchengäter, eine kleine beiguschaftende Jahl von Kischer ausgenommen, eingezogen und vereheilt werden sollten, umsten den gemeinen Mann aller Orten, der so über die Waagen beschwert war, daß die vierte Sennte der Arbeit nicht son war, an sich zieben.

Burft follte die Stadt Brudfal, wo mehr als die Salfte der Burger im Einverfaluduff war, übefallen und befest werden, als Mittelpunft der Bewegnng. Der große Haufen aber sollte dann wereweilt in die Martgrafschaft Baben vorrücken, und dann fort und immer fort weiter ziehen, und an einem Det länger als vier und immer fort weiter ziehen, und an einem Det länger als vier

und zwanzig Etunden verweisen, bis baß fie alle Lande in ihr Bundinig gebracht, die ursprüngliche Freiheit und Damit die Gerechtigkeit Gottes auf Erben eingeführt hatten: alle Burger und Bancen im Reich werben ihnen auch ungezwungen, aus Liebe zur Freibeit, zufallen.

"Richts beun bie Gerechtigkeit Gotteel!" war auch die Juichteit ihrer Bundesfahne. Diese war halb weis halb blau, in ber Mitte bas Bild bes Gekreuigten, wie er bem heiligen Georg erschienen, vor bem Kreuze ein knieender Bauersmann und ein großer Bundschuh, und ringstum die erwihnte Juschrift.

Rluglich hatten bie Saupter nur Die Dorfer, Beiler und fleinen Statte in ben Bund gezogen, welchen ihre Cache ale ihre eigene ericheinen mußte; war es boch bie Sache aller armen Leute, Die frei werben follten : und bennoch murbe ber Plan vor feiner Ausführung verrathen. Richt ohne wohlberechnete Borficht hatte ein Urtifel ber Elfager Berbindung Die Beichte verboten. Dieje war es, welche ben Dlan vereitelte. Mus ber reinen Chriftus: religion treibt, ale ihrer Burgel, Die Freiheit von felbft hervor. Gie führt jum Bewußtfenn ber allgemeinen Menfchenwurbe und Menidenrechte, und ibr Beift gebet überall barauf, einen bem Christenberuf entfprechenben Buftanb berbeignführen. Das Priefterthum aber war fete ber Suter ber Anechtichaft. Giner ber Berichworenen, gufas Rapp, vertraute bas Bebeimnif in ber Beichte einem Beiftlichen, und ber Beiftliche verrieth es ben Regierungen. Beiftlide und weltliche Rurften und Berren, felbft ber fcwabifche Bund, welcher einen Bufammenbang ber Bewegung mit ben Edyweigern fürdytete, eilten, ihre Maagregeln gu ergreifen. Magimilian ber romifche Ronig, ale geborener Sabeburger, und burch Die Borgange in feinen Rieberfanden und ber Schweiz jeber Bolfe. bewegung im tief Innerften gram, vergaß jest, wo er Belegen= beit bagu gehabt batte, es ju verwirflichen, bag er als Jungling fich gewünscht hatte, ein Ronig bes Boffes zu Statt bes Bolles fich angunehmen, ftatt ben Beichwerben ber Bauern abguhelfen, ftatt ihre mit Rugen getretenen Rechte uach Roniaspflicht aufzurichten und zu ichirmen, und

auf ihre Liebe und auf ihre Arme feine Made ju ftugen, befahl er bie graufamfte Berfolgung und Bestrafung ber vereindenen Bauern, sobatb er die erfte Kunde von ihren Befreiungsplanen vernahm. Wer in dem Bund geschweren und das geschliche Atterereicht hatte, bessen Bermögen sollte einzezogen, hatte er Beibost Kinder, so sollten biese aus dem Land vertrieben, er selbs, wenn er ergissfen warde, sebendig geviertheilt, die Haupter und Unterhandler der Bewogung aber an den Schweif eines Pferdes gebunden jur Bierrhofting geschiefts werden.

Bu Schlettstabt traten Abgeordnete aller Fürsten, herren und Stabte auf die erfte Mitthestung ber brobenden Bewegung bes gemeinen Mannes zusammen, auf brei Tagsaungen beriethen sie bie gemeins samen Gegenanstalten; es waren babei Ratibe faiserticher Majestät, Besande bes Psalgarafen, bes Bifchofs und ber Stadt Stragburg, bes Herzogs zu Mattemberg, der Grafen zu hanau, Bitfch, Rappoliftein, auch der Stadt Colmar und anderer Stadte und herren, in beren Gebiet die Bewegung Berzweigungen hatte, ober vielche Ursache batten solche zu fürchen.

Bis aber ben Befchiffen gemäß, bas Kriegsvolf ber gurten und berren in die Saupelige ber baurichen Berbindung einkrach, batten bie vorzäglichfen Beferberer berfelben, bie intalich feinem Schritt ber Regierungen unbeachtet ließen, Zeit zusammen zu treten; sie versichten ben Manuschaften an einigen Orten bie Spig zu bieten, und baburch benen, die es nötlig hatten, Zeit und Raum zur Flucht zu verschäffen; bann, bei ber Untrife bes Anschlags zu langerem Wiberfland noch nicht gerüftet, zerstreuten sie sich. So retteten sich bie meifen gläcklich burch die Flucht. Dur im Allegmeinen Betheiligte wurden in ben Obefern von bem Kriegsvolf ausgegriffen, auf die Folter gebracht und auf ben Richtpfag.

Doch war berer welche hingerichtet wurden, eine Heine Bahl: Marimilians Blutefeihle waren unauffahrbar: wollen bie gurften und Berren alle Theisnehmer nach ihnen bestrafen, so ruinieten sie fich selbs; benn in vielen Drifchaften hatten alle Bauern in ben Bund geschworen. So wurden wenige verstummelt, die andern mit Gelb gestraft. Die Berichwörung felbit aber war fo gut augelegt, baß die Sampter felbst theils unangefochten gurut blieben, theils, wenn fie floben, fogar in ben faiferlichen Landen und im Gebiete ber gu Schlettftadt gujammengetretenen Stande uncefannt und ungefort Inibre lang Wohnsia ober gar Anftelium fanden.

## Der Bundichuh gn Seben. \*)

Muf ben Schlag, ber ben Bundfight im Bruchrait auseinandermarf, folgte eine Todesfille von mehreren Jahren unter ben Banern.
Richts regte fich. Wer nicht, weil die Bauern muthsos geworden
waren oder an ihrer Sache verzweiselten, sondern weren, wie die
Berhältniffe, die alten geblieben. Die Gestimmungen waren, wie die
Brichaltniffe, die alten geblieben. Die meisten Flüchtlinge batten
in die freie Schweig, viele auf den Schwarzwald, in den Breisgan,
in das Württembergische sich bezehen. Sie hatten und fanden
allenthalben Freunde. Wo sie hierberen, fanden sie das gleiche
Cend, dieselse Erschungsbedürftigkeit. Besoubere die, welche von
den Schweigerbergen herniedersighen ins deutsche and, wie schward
mußten sie das Ungladt und die Schmach der heimals sischen, was sie dieselbst verloren, neben dem Deinnweh nach
den Jösen und sierem Beerbel

Und es waren manche barunter, beren Cache nicht Worte machen und Rlagen war, sondern die That; die, weil die erften Entwurfe, ehe sie reiften, burch Berrath scheiterten, nicht geson nen waren, bas Gange aufgugeben.

Unter bieje gehorte Jog Frig, geboren und feghaft in Unter-

<sup>&</sup>quot;) Unabhangig von ber Abhanblung Beinrid Schreiber's, aus ben von biefem befanntgemachten Attenftuden gang neu bearbeitet.



granbad, und einer ber grechten Urfacher" bes bortigen Bunbichnis. - Much ibm mar es gelungen, ber Gefangennahme und bem gemiffen und guglvollften Tobe, ber ihn unter Benfershand erwartete, burch bie Flucht fich ju entzieben. Jahrelang trieb er fich unerfannt in ben oberen Landen um; aber auch in ber Berbannnng und auf ber Flucht verlor er fein Biel und feine Doffnung nicht, Er gehörte mit Leib und Seele ber Bahl berer au, welche "nicht einsehen tounen, nach welchem Rechte man fich anmage fie gu beberrichen, und welche volltommene Bleichbeit Aller bebaupten." Mis er fich in ber Cache ber Bauern gu Untergrunbach gu thun madte, war es ihm fein Scherz ober Spiel, fonbern bitterer Ernft. Ber weiß, mas er will, ber bat etwas Unbezwingliches in fich, ber legt, wenn ce ihm gehenmal fehlgeschlagen, bas eilfte Dal in Muth und hoffnung Sand an ein Beichaft. Go trug auch JoB Rrig feinen erften mifflungenen Unichlag immer lebeubig in ber Ferne mit fich herum, aber er mußte feine Bebanten in' fich ju verschließen, bie er ben rechten Moment und Dre und bie rechten Leute vor fich fab.

Es war ihm von ber Ratur ein gunftiges Meugeres gegeben, welches er burch eine gemablte Rleibung gu beben mußte. Er erfchien bald in fchwarzem frangofifchem Rocf und weißen Sofen, balb fleis bete er fich roth und gelb, balb ziegelfarb und grin, anch fein Auftreten und Benehmen zeichnete ihn vor bem gemeinen Manne aus. Er batte Felbzuge und Schlachten mitgemacht, und baber war ihm auch bie außere Saltnug und Burbe eines Rriegsmanns eigen. Er bejag überbich bie Gabo ber Ueberrebung nub ber Berftelling in hohem Grabe, und jenes Etwas, von welchem fich unwillführlich bie Menichen beberrichen laffen, welches allen ausgezeichneteren Menfchen eigen ift und febe einseitig gewöhnlich geiftige Ueberlegenheit genannt wirb. Er verftand es, bem Unglaubigen Glauben und Soffnung, bem Bagbaften Muth und Buverficht einzufloßen, feine Rebe bent Charafter eines jeben, gu bem er fprach, angupaffen, und Diefen von ber materiellen, jenen von ber religiblen Seite fur feine Bebanten zu gewinnen. Richt Bochen und Monate, Jahre ließ er fich nicht ermuben, um bie abgerinenen

Faben feines Planes zur Berbefferung feines eigenen und bes Lovies feiner Bruber ba und bort wieder augufnupfen zu einem nenen gefährlichen Gewebe.

Um Cee, ju Lenglirch und Stockad, wo er fich mit Gife Schmib verheirathete, auf bem Schwarzwald bin und ber, ju Billingen, ju horb nahm er abwechselnd langern Sig ober fargern Aufenthalt.

Um bas Jahr 15.12 cma begab er fich in bie Rafe von Breiburg im Breisgan und machte sich in dem eine Etunde von ber lopten Stadt entfernten Dorfe Leben seßhaft, welches bem Ebeln Balthafar von Lumenet gugehörte. Dier wußte er sich fogar die Stelle eines Bannvarts zu verschaffen. Der Boden scholen ihm gut, die Zeit günftig für ein Unternehmen, wie er es feit Jahren in sich berum getragen und mauchfattig vorbereiter hert. Aber nicht schnett und gewaltfam, sondern langfam und leise auftretend begann er fein Werf.

Buerft lich er fich nur in allgemeinen Rlagen über bie fitte liche und materielle Ber dlechterung ber Beit vernehmen, wenn er in ben Schenfen ober vor ihren Satten mit feinen Mitburgern ind Gefprach fam. Wenn fie fo beieinander fagen, Die armen Bauereleute, aufmertfam um ibn ber, ben neuen, viel und weit berumgefommenen Bannwart Jog Frig, und feiner Rebe laufchten, mußte er gar icon es vorzutragen, wie Rechtichaffenbeit und Gottedfurcht immer mehr aus ber Belt verichwinden und Gotteslaftern, Buchern, Chebrechen , Butrinfen und Ucbelthaten aller Urt fo merflich über Sand nehmen, ohne Ginfeben und Strafe von Geiten ber Dbrigfeiten. Dann ließ er vom Refigiofen und Gittlichen aus ben Raben feiner Rebe in bie Dolitif bineinfaufen, und Anfange nur . leife fich verlauten, wie ber arme Mann boch gar fehr von feiner Berrichaft beichwert mare, und wie es, wenn es fo fortgebe, 311fest ein ichweres Enbe nehmen und ber gemeine Dann felbit barein feben muffe. Es mar weit, bas Feld ber berrichaftlichen Cunben, auf bem er fich fo ergeben fonnte, und ba er unr freis muthig berandfagte, wovon jeder Die bittre Babrbeit an fich felbit veripurte, und ba fie fuhlten und faben, wie er nicht nur in bem,

was er rügte und abgestellt wifen wollte, volltommen Recht hatte, sondern wie es ihm auch aus bem herzen tam, hingen nicht nur ber Allgen, auch ihre Dergen sich an ihn. Er hatte nicht nöthig, auf Anhang nur bei benen zu rechnen, "welche ihre Ghere bober als sie ertragen mögen, verseht, und dazu ihre Gemüther allneg auf viel Zehrung und wenig Arbeit gestellt hatten," er mußte Ans stang führen bei Allen, welche nicht mit bem Muthe das Gesichl ihre tage versoren hatten.

Wir großer Alngheit wußte er bas Gefährliche beffen, auf was er hinaus webte, im hintergrunde zu halten, lange und oft prach er von nichts, als nur von dem Orndenden ihrer Lage, von der Schlechtigkeit der Zeit, erft als er den Boden souder, aufgelodert und bereitet hatte, satte er, ein Korn nach dem audern, den Gaamen seiner Entwuffe worschäftig darein. Alls er das Betwußtigen ihres Genad und das Betrauen in ihnen sehen sehen felendig fah, riickte er heraus! so fern sie ihm geloden zu schweigen, so wolle er ihnen etwas sagen, das ihnen zu Rug und Gut fommen möchte.

Dann rebete er einzeln mit jebem, fo, wie er beffen Urt und Beife fannte. Bar es einer mit angitlicherem Bewiffen, ber ibn fragte, ob bie Cache, bie er an verschweigen geloben folle, ehrlich fen , benn, fen fie unebrich , fo wolle er nichts bavon boren : fo erffarte er ihm "einfaltiglich," "fo fuß, baß jeber meinte von Stund an felig und reich ju merben," "wie aus argem Ginfpreden bes Teufels," wie bie Untersuchungs Aften fich ausbrucken, bas, was er ihnen fagen wolle, fen eine ehrliche Cache, eine Cache, Die fur ibn und viele fromme Leute ware; es hauble fich um ein Bornehmen, welches gottlich, ziemlich und recht fen. Und wenn bann ber Baner bas Stillichweigen gelobt batte, fo entwickelte er feine Gebanten gu einem Berein aller Gebrudten,nnb wie icon viele fich mit ihm vereint haben; und wenn fich ber Angegangene noch nicht entidließen wollte, verficherte er ibn, fie wollen nichts anderes handeln, ale mas bie beilige Schrift enthielte und auch für fich felbit gottlich, billig und recht mare. Und mit biefer Rebe ging er binmeg, und überließ porerft jeben fich felbit.

Ginen andern trat er an, indem er ibn in feinem Saufe be-

fucte: "In fiebeit, wie es und geht, bag wir beute um bieg und morgen um bad anbre fommen, und bag man und nicht bleiben laffen will bei nufern alten Brauchen, Rechten und Berfommen. Billft bn und and helfen an ber gottlichen Gerechtigfeit, fo mußt bu fdweigen nub bavon niemand mas fagen." Gprach bann biefer, wo er wiffe gu helfen, bagn fie Glimpf, Fug, Gbr und Recht batten, bas wolle er gerne tonn; fo rebete Jog weiter: "Bir wollen allein bem leben, was gottlich und billig ift, und bie großen Bucherer und, mas nicht gottlich noch billig ift, abthun, und fo einer gegindt und bie begabiten Binfe bem Rapital gleich tommen, fürber nicht gebuiden, baß fie weiter gegeben werben follen. Cobann foll auch feiner feinen herren und Obern funftig mehr beun jum Jahr einen Frohntag thun, und wir wollen es une unterfteben, une felbit bei unfern Branchen, Rechten und altem Berfommen an bandbaben, aus welchen wir bieber von unfern Juntern gewaltiglich und ohne Recht gefest nub gebrungen finb. Denn bu weißest wohl, wie wir ber Wirthichaft halb mit unferm Inufer lange Beit bei faiferlicher Regierung gu Enfisheim gerechtet und bajelbit mit Urtheil und Recht erlangt haben, bag jeder Sinterfaße im Dorfe geben mochte Birthichaft halten und treiben frei und obne alle Beichwer; wie aber unfer Junter miber Brief, Gicgel und erlangtes Recht und dieß gewehrt, une aus unferem guten Recht gebrungen und die Birthichaft an andere um Gelb verlieben bat. Co und anders mußten wir feither Bewalt und Sodymuth erleiden !" Damit ichied er auch von biefem, ohne ibm für biegmaf weiter gu entbeden.

Solche hingeworfenen Worre gruben sich tief in bas Gemisien ber Ausbrer, sie trugen sie in sich herm und tauen wieder mit Ihr ging biefer weiter beraud und franch davon, wie eine gang andere Berfassiung bes Reiches nothwendig water, und wie, wenn sie zur bestimmten Strube, am bestimmten Otte sich einstellten wollten, sie ihn und andre finden würden, und mauches hören und besprechen sonnten.

Da, wo die Etrage von Leben nach Munderhofen fich bingiebt, den Balb entlang, jenfeits der Dreifam, liegt ein einfamer

Bicjengrund, Die hartmatte genaunt. Dieber bestellte Jog bie Gingelnen gur geheimen Berfammlung. Die Stunde, Die er bagu mablte, war ber Uebergang ber Abenbbammerung in Racht, Ringeum feierliche Stille, über ihnen ber buntelblaue Rachtbimmel mit feinen gitternben Lichtern, bier bas geheimnigvolle Ranfchen bes Bafbes im Rachtwind, bort bas Murmeln bes Minfes -Alles war gut gewählt, um auf bie Stimmung ber Berufenen gu wirfen. Sier fprach er nun bavon, wie ce, wenn es beffer geben folle, nothig fep, bag fie funftig feinen Grundherren mehr baben, überhaupt feinen autern Beren als Gott, ben Raifer und ben Pabft, baß jeber an bem End, ba er gefeffen mare, um Schuld vor bem Richter vorgenommen werben follte, und uicht ba und bort in weiter Rerne berumgezogen. Darum muffen bie rottweilischen Berichte abgethan und bie geiftlichen Berichte alleiu auf geiftliche Caden beidrantt werben. Much muffe bem Pfrundenunwefen ber Beiftlichen geftenert und jebem, ber zwei ober brei Pfrauben habe, nur eine gelaffen, und mit ben aubern ein folder, ber feine habe, ausgestattet werben. Unch fenen fie unbillig mit Steuern und Bollen belaftet, und bie emigen Rebben fepen bes Bolfes Berberben, es muffe barum ein bestäudiger Frieden in ber gangen Chriftenheit aufgerichtet werben, jeber gemeine Mann aber feine alte uriprungliche Freiheit wieder erlaugen, und Bald, Beibe, Baffer und Jagb allen gemein, von bem leberfluß ber Riofter und Stifter aber ber Urmuth aufacholfen werben.

Das missiel ben Bersammelten nicht, es waren Arme, Leibeigene, Hermatergesomnene ober Wissergnüger, welche auf bie Greme, Peruntergesomnene ober Wissergnüger, wolche auf bie dart mater Amen. Alls er ihgen aber einen neuen Bund ihn be ich als bas einzige Wittel zur Berwirflichung beiere Gedanken vorschung, wurde die Sache mauchen sebenflich. Eie mandten sich au ben Patere ihres Deres, den Pater Johannes, und befragten sich, was es für eine Cache um den von Iss vorgeschstagenen Bundschuh sein. Derr Johannes aber, längt im Einverstäudnis mit Isse, sagte seinen Beichstindern: "Es sey ein gebrtich Ding arum, denn die Gerechtigkeit werde daburch einen Fortgang gewinnen, Gott wolle es, man sabe es auch in der heitigen Schrift

gefunden, daß es einen Fortgang haben muffe." Die, welche fich mater ben Bantern gu Lechen guerst und eng an Jos anschoffelien, waren Ungulin Subertin, Kitlan Mayer, Sanc Freuder, Dans nub Karins heith, Beter Stublin und Jafob hauser, bagu nameutsich hand hummel, ein Schneiber, der auf Feuerbach bei Stutgart im Battembergischen gedertig war, und sich sie von Jahren im Etsaß und Breisgau aussielt. Diese seine ersten Anbänger warben in ihren Kreisen weiter für ben Bund, wo sie mit Spresgleichen aussammen famen, im haufe und auf bem Fetke, in den Bundschuf am thätigsten und geschieftelien in Jos Frijs Kannen wirfte, war, wie Jos siehsterielen in Jos Frijs Kannen wirfte, war, wie Jos siehst, im Krennber, Sierunymus, ein Bäckerfnecht aus dem Etschlande, der in der Mühle zu Lehen im Dienste, in vielen Ländern herum gefommen und ein geschiefte

Diese Betrentten verstanden auf ihm Weife ihre Bekanten inr ben Unischag ju gewinnen. Sie bereiteten die Rengeworbenen im Allgemeinen vor nud wiesen sie bann an Jos, um von ihm tieser in die Sache eingeweist zu werben. Jos selb selbs erflare ihnen dann, wie durch ben Bandschuh der Gerechtigsteit ein Beisaud gethau, und das heitige Grad gewonnen werben sollte. Er meinte aber das heitige Grad, barinnen die Freiheit des Bostes begraden lag. Baghaftern wuften die Berfchwerne daurch Muth zu machen, daß se ihnen von ben großen Bergweigungen sprachein, melche ber Burd bereitst in allen Eckswen und Gegenden sabe, wie bereits Edle und Unche, Pfassen, Marger und Bauern darin sepon, und er sich bis bind nach Gost erfrectet.

Sang ofne Grund war es nicht mit den Berzweigungen bes Bundes. She Sof Brig in Leben mit feinem Anfoldag hervortrat, hatte er in den lesten Jahren zwor weit umfer auf beiden Ufern des Rheins, im Schwarzwaft, in der Marfgrafschaft Baden und im Wurtermergischen die alten Fäden der Speper Berschwörung wieder ausgenommen, neue angefnüpft.

Im engften Berein mit ihm mob ein anderer feitender Oberer, welcher bald Beltin, balb Stoffel von Freiburg genannt wirt, an

dem geheimen Gewebe. Diefer hielt fich meift zu Malbeitech im Birthesbause vor der Etadt, unweit der Probste, aus, Ger erschien wie ein Ritter im Acussen, war reich au mandenkel Keideren und Kopssedungen, bespuders aber ziehnete ihn ein weißer, mit ichwarzem Cammet belegter Mantel aus, im Bartet ein steuener Erahf, nut ein weißes Roß, auf welchem er in den Lauden umritt, am obern Rhein, im Kinzigthal, im Schwarzwald, an der Donan sin ibi 60 Gingen in Schwaden, in welch legterer Stadt er namentlich häufig sich zieher.

Und fo gelang es nach und nach biefen beiben, weithin und her fich einen Unbang gu maden, beffen Theilhaber unter einanber fo flug gegliebert gufammeubingen, bag jeber nur bie in feinem nachften Ring mit Ramen fannte. In ber Lage, in welcher fie fich befanden, mußten fie, wenn fie jum 3med tommen wollten, alle Mittel gebrauchen, bie fich ihnen in ihrer Sphare boten. Go verschmahten fie es nicht, fich felbft ber gewerbemägigen Bettler und Laubstreicher ju Sin und Berträgern, Unterhandlern nub Beihelfern an bedienen, und fur ben Angenblid bes Lodichlagens bachten fie biefen noch eine befonbere gefahrliche Ditwirfung gu. Dieje bamale außerorbentlich gablreiche Bolfeflaffe, welche ungehindert und gleichsam patentifirt bie Lanbe burchgog, und eine Urt querfaunter Bunft mar, hatte ibre befondern Obern und Sanptleute, Die fie fich felbft mablte. Dit biefen Sauptleuten ber Bettler funpften Job und Stoffel Berbindungen an und bie Sauptleute ftellten ihre Bettlerrotten gu ihrer Berfügung.

Ge ift merkwürdig far die Sittengeisiche aberhaupt und insbesondere für uniere Beischiche, die außere Erscheinung biefer Bettlersauptleite tennen zu fernen. Der erfte bereischen hatte zwei bofe Schenkel, sein Aufzug war armlich, ein schwarzer abgerissener Rock, ein schwarzer alter Bildbut, er zog unter ben Beischen unierer Bran von Ginsebeln und ber heitigen Unna um, die er auf zwei Bettlein mit sich sühre. Der zweite, Borena von Pforgbeim genannt, ein junger feister Kerl, fast immer ohne Keibung, pilegte überfaut auf ben Galfen gie freien, und um St. Gynigk wilken Almossen zu beischen; ihm war ber rechte Arm um ben Ellebogen offen, ten ließ er nie gubeilen. Der britte gog mit einem nicbenjabrigen Dabden um, bem er bie Rufe verbant, ale mare es frant; ber trug mehr ale acht Beichen am Sut, Die viergebn Rothhelfer, unfere Frauen, St. Ottilien und andre, einen langen rothen Bart, einen gewaltigen Ruptenflock, barin ein alter Dold, nuten ein langer Stachel und oben ein Safen war. Der vierte. ein fleines Mannlein, an ber Rafe und ringeherum voll Ausschlage, trug maßholberne Rlaichen, einen lebernen und einen Bwilchfact, baran ein Sirich gemalt war, eine lange zwilchne Inppe, und "allwegen ein Schleicher um ben Sale." Der fünfte, aus bem Stift Strafburg, einft Biebhuter gn Rirchheim, Jorg Frauth, trug einen boppelten Bwilchfact um ben Sale, baran man binten und vorn einlegen tounte, eine lange zwilchne ichwarzgefürbte Juppe, Salbiticfel, einen auten ichwargen but, einen Bettelbrief an' Ct. Belten, und ein Beibmeffer mit birfchenen Chaalen. Der fechete, Bulften von Calgburg, trug ein Deffer wie ein Richtschwerbt; bas pflegte er in bie eine Sand und einen Stein in bie andere ju nehmen, indem er ben Lenten vorbichtete, er bufe eine Fran, bie babe er mit einem Deggermeffer gn tobt geworfen. Der fiebente, Beiurich von Strafburg, ber auch um St. Beltene willen beifchte, trug Gewurg und Burmfaamen feil, hatte einen eifeufarbnen langen Rod, ein rothes Barett, und bas Rindlein von Trient baran, einen Degen an ber Seite und viele Deffer und einen Dold mit eifernem Soft im Gartel. Der achte trug einen langen fcneeweißen Bart, einen vielgeftieten Mantel, oben ringenm mit Leber befegt. Der neunte, bas alte Rnuglein geheißen, trug einen Alorroct, ging auf ber rechten an einer Rructe, auf ber linten au einem Steden. Der zehente trug auch einen langen rothen Bart, ein fcwarzes, gelb gefüttertes Bamme und einen Cad umgegurtet. Diefer faß am Raiferftubl, jeuer trieb fich um Bolfach um, Jorg Frauth in ber Begend von gabr. Franth brannte, von ben Berichwornen mit ein paar Bulben bestochen, im nachsten Dorf vor gabr, mo ber Boll mar. Bweitaufend Gulben aber murben ben Sauptleuten insgesammt verheißen, wenn fie gur bestimmten Ctunbe in ber Markgrafichaft, im Breisgan und im Gliaß Fener einlegen, und mit einer Jahl von wenigstend zweitausend der Zheigen auf ben Tag, da ju Effaß "Jabern Jahrmarft ober Kirchweis wäre. Mesch ich einfinden wörden, um die Endet einzumehmen. Der Wirth in der änßern Etadt, Joh zum Finfermann, nnd sein Sohn und sein Knede waren auch im Bunde, in der Stadt seizumehmen. Schneiber, der als Hauptmann der Krone Fraufreid geheut, Wälfen Schler, war der aller nur Hand Springer. Unter dieser Besche seiten fie sich auf jenen Tag sellen, umd da das gemeine Wolf auf biefen Tag sehr jahlerich in Jabern auwesend, und viele Bürger ihrer zum voraus gemärtig wären, müse es gestingen.

Die Bettler hatten jedoch nur eine sehr untergeordnete Rolfe und Unteruchmen. Gang anders wirsten de von Gan zu Gan aufgestellten Geschen der die Deern, die ihnen von Zeit zu Zeit Mittheilungen machten, wie es in ihren Bezirfen stehe, und wie wiele Leute sie zum Bunde gebracht. Iden Penning. Ish nub Eroffel ritten hin und wieder, um sied von den Pfenning. Ish nub Eroffel ritten hin und wieder, um sied von den Arbeiten ihrer Geschlen zu über zugen, und die Missischer zu mustern. Die Musterung geschah meist zur Nacht. Borzäglich waren es auch Wirthey welche in das Gedeimis gezogen wurden, und deren Saufer zu Verfühmungs und Busammentunstepunsten dienten. Wer erinnert sich nicht da, daß auch im Jahre 1809, als das Involer Bost wieder har der herbe, vorzäglich Wirthe und Wirthehöuser voraren, von welchen das Geseinnis nub die Verwegung ausgingen?

Stoffel Bimmermann, and bem nachften Dorfe unter Molben in Offen. burg feffbaft, unweit ber Ringia, wovon ber erftere burch rothe Sofen und rothes Bamms, über gelb gerhauen, und einen weißen ober fchwarzen Mantel barüber und weiße und ichwarze Barette, ber anbre burch einen gang gelben Mugng, über ichwarz gerhauen, ein weißes Oberfleib und ein idnvarges Barett fich auszeichneten; unter Offenburg and Bolfpach, Rilian Ras, ber über fanter graues einen weißen mit fcmargen Schnuren verfebenen Roct und ein afchfarbenes Barett mit einer weißen Reber trug; eben baber Alexander, ber fid) in rothen Sofen und rothem Wamme, über gelb gerhauen, in weißen und ichwargen Oberfleibern, einem ichwargen Barett mit einem vergofbeten Pfeuning, ber baran bing, und einem Schlacht. fdwerbt an ber Seite zeigte; Jorg von Ulm, ein Birth, mit einem Gifenring um ben Sale; ein Saufirer, ber mit einem Sactbrett umbergog, an Beiten auch "Schleierlein" feil trug; ein Pfeiffer mit "rothbrechtem Mutlig" ber mit allerlei Pfeifen umbergog; aus Blien. fdweiler ber Pfluger, Sansfein Rraus, Matthias Maier Krumm Dippolt, Sans Reb, Schub, Sigmund Dw, Loreng Megger, Fried. lin Beller, Simon, Deter, Sans, Stoffel, alle aus Blienichweiler; ju Barr Simon Refler, Sans Refler, Bartheli und Friblin; gu Beiligenftein Flugans und Bans, ein Rebmaun; ju Guenweiler Simon Ram, Paul und Sirt; ju Meiftergen im Gebiet ber Stadt Strafburg Bimmerhaus, Stubli nub Fribolin; ju Berg bem Stabtden im Stift Strafburg Courab Schmib, Sans Fel unb Diegenschneiber; ju Egoltebeim Thomas Schneiber, Rifian Rober und Dofder; ju Chaffholabeim Joga Diem, Augustiner . Martin, Biller . Bacharias; ju Rubelsheim, Dietrich Frug und Spathans; gu Friedingen, im Bebiet ber Stadt Strafburg, Simon Rreng und Bernbard Anrer; ju Moltgen, im Gebiet bee Bifchofe ju Strafe burg, Bilhelm Schueh, Pflug und Gingel; ju Reumuhl Saus Bet und Loreng Soffner; ju Bimmern Rlein Sandlein, und einer, genannt bas Stecherfein; ju Uneubeim Saus Schneiber, Thomas Furer und Rlein . Peter; gu Rehl Lang . Dichel, Stroffiger . Sand: lein, Dieglen, Beit an ber furgen Bruck, Sand Loreng, Rrumm-Deter, Girt Rruglin; ju Guten, am Glogelfperg, Sans Fuger

und Cimon Boreng; gu Bleffen Sofenjorg, Peter und Rfein . Thomadlein; gu Singen Courab Rrand und Deter ein "Rleinfnechtlein;" gu Ernothbeim Bilbelm Coub, Sandlein Schwarg, Daul Aurer, Bur Girt und Sanslein ; gn Altorf Mchten . Saus, Sugli, Rilian Sand und Peter; ju Bibeltgen Jorg Reich, Rigenlienharbt, Courad und Thomas Reb; ju Dadiftein, Saus Springer, Edarbt-Sand und Rlein : Thomas, ju Ggentichweiler unweit Babern, Conrab, Michel Ran, Deter Stecher, Bolften Furer, Linfen Dandlein. und Paul Springer; ju Sochfelben Bandlein Stuber, Lug, Brach. bane, Schmibhane und Michel . Thoman; zu Maten, Jatob Babft, Lang . Bilgen , Girt, Lur . Sane, Sandlein . Martin, Stoffel, Jafob Rau, Loreng Furer, Sand Schwein, Megger und anbre; gu Gegenen , Rlaufen : Michel und Dans; ju Alfird Blaff : Rig, Bans Muller, bas Bruberlein, Girt Boll, ber Raeberer und Sand Biege ler; ju Buen, Peter Guge : Bur, ein alter Ruecht; ju Detweiler Blaff, ber Birth, Mgued. Saud -ber Schafer, Muller : Saud, ber Margolf und Lang . Jafob; gu Deffen, Matthias; gu Rittelfen am Rochereberg Angenbane, ein ehmaliger Birth ; ju Fefenen am Rochereberg Jatob Bicgler, Courad Schneiber, Rlein . Sand und Ottmar, ju Rorben Girt, ein Rebmann, Frig Baffermann, Sans Rage nub Spiegel : Sans; ju Rebelsheim Lang : Deter, Rung ein Rnecht im Francubof und Marr; ju Gulg, Lang . Claus, hermann, Lugen und Sand; ju Gpfig, Sand Rick, Jatob Stier, Sand Raber und Mung : Philippet: an Gaiefpigen Bartholoma Sngi und Sausti Furer; gu Stogheim, Rlein - Rollin, Bill- Martin und Jafob Springer ; gu Drufenbeim Courad Bandlin und Loreng Soffner; an Ingerebeim Maller Beter, ber Schneiber und ber Birth; an Berlesbeim im Gebiet von Sangu, Befen : Simon, fein Ruecht, Loreng ber Stubenfnecht, Rlein : Luxli und Bernhardt Rieber; im' nachften Dorf oberhalb Berledbeim, Rlein : Sans ber Birth, Baftlin, Sans ein Beber, Rlein-Matthiestein, Jafob Springer, Sans Refler und Loreng Banger ; ju Gambebeim, Lang . Sane ber Birth. Peter Schneiber und Rlein : Bulffein ; gu Schilten Peter Sans, Bolf ein Bauerfnecht, Arbogaftlen und anbre; ju Bangenau Baustein, Thomerfein und Banelein Springer; ju Renmuhl im

Gebiet von Sanau Sand Bef, Rleiß, Conrab Springer, Simon, Sans und Thomas Springer; ju Schnerebeim ber Langewolf , Rlein : Band. lein und Deter Simon; ju Gifelen Margolf und Sand Megger; ju Sundofelben Diegen- Peter, Sand und Lang : Bulftein ; ju Ct. Lug-Bilbftetten Sans Studer, Peter Bager und Simon Sans; gu Befthofen Sans ein Rebmann; ju Bifchofeheim Sane ber Megger und Sans Auraer ein reifiger Ruecht; ju Renchenloch Lang-Stefan, Loreng Furer und Sand von Lichtenan; ju Scherzheim Sandlein Jurer, Rilind Sand, Groß-Deter, Rlein-Loreng und einer genannt Lebermurft ; ju Comargad, amifden Lichtenan und Ctolhofen, Spiel-Sanslein , Groß : Urban , Benbel Schneiber und gur Barlin ; gu Mugenicopf, Sans Schmid, Beltin Bef, Rilian bee Schmide Ruecht, Salob Schneiber, Urban fein Rnecht, Billen . Sane, Ulen . Feberlen ; ju Comeighaufen, Urban : Sans, Leger : Peter, Jafob Steffelen, Loreng Muller und Stedled : Sandlein ; gn Unterfcopfen unweit Beugenbach Bandlein Schuhmacher und Bilg; ju Schutterwald ob Offenburg, Beit Megger und Jafob Solg; ju Michen bei Labr, Sand Rilb; ju Opfingen, Deter und Lienhard Rruglen; gn Bittels ipera Blaff Lur; ju Schallftabt, Conrad; ju Felbberg, Ut ein Rricastnecht : ju Balbrechten, Lienbard Rrica.

Auch herren waren barunter; außer bem Pfarrer zu Leben werben namentlich aungestührt, herr Jafob Begere zu Riederstimbergen, Ihomas Wiederstim gegenhichweiter, ber als hauptmann in Frankreich gewesen, und Stefan ein Ebelmann bei Orrbingen, nicht weit von Bretten, ber in bem unterften Schlößlein faß, und mit Joh von Bretten, bem pfälglischen Kriegskucch, bem besondern Begerrauten von Joh Frig. zu Derbingen im Wirthoband bei bem Klofter, bem Saufe Allee-Belleufe, zusammen fam.

Das waren bie von ben Obern befellten Gesellen, nud bie, welche biese bestellt hatten, sowie sie aus einem Theil ber Untersichtung bekannt gewerben sind, natürlich war ihre Jahf in andern Gegenden nicht weniger bebeutend als die in den genannten Gauen, und zu Muenheim waren die Werber überzengt, daß alle Einwohn zu flung ihren gufallen werden. Zedensalls erhestlt daraus, das die Berbindung über den gaugen Essal, den Breisgan, die Mart-

grafischaft, ben Schmarzwalt, Oberschwaben, ben obern Kraichgan, wo Bretten, und ben untern Kraichgan ober Brudprein, wo Bruch-slad bie Sampflader war, fich verbreitete und sich ohne Zweisel bis über ben Mittelfelein binad abseufet.

Bon Zeit zu Beit waren in ben abgelegenen Wirtisssalien ober in der Rathe bereichen nachtliche Insammenfaufe, bald nur der Geschlen, bald ganger Schaaren von Ungewordenen, namentlich auch zu Mittelbergheim im Elfaß, auf bem Aniebis beim Albfertein, im Walbe ob Hassal. Anch die Kirchweihen und Martte waren Verfammfungstage für die einzelnen Gauen bes Bundes.

Jog hatte ein eigenes Beichen, woran fich bie Geinen erfennen follten; es hatte bie Form eines lateinifden H; pon ichwargem Judy in einem rothen tudgenen Schilden trugen fie es alle vorn in bie Brufttuder eingenabt; anbere in ben Bund Gingeweihte trugen biefes Beiden nicht, bagegen auf bem rechten Urme brei Schnitte freugweis in ben Rleibern. Und ein gebeimes Bortzeichen hatten fie, bas fie, wenn einer zum andern tam, fprachen. In einer Berfammlung auf ber Sartmatte batte Jog ihnen auseinander gefett, wie nothig ein foldes mare. Es war bann bavon bie Rebe, bas in bem erften Bunbichni im Spenerifden gebranchte wieder aufgnuchmen, mit Umfebnug weniger Worte, namlich die Frage: "Gott gruß bich Gefell, was haft bu fur ein Befen"? und barauf bie Antwort: "Der arm' Mann in ber Welt mag nit mehr genesen." Much St. Jorg wurde als Lofung vor-Aber es blich bei beiben nicht. Jog erfand eine gefchlagen. uene, Die aber, wie es fcheint, erft furg vor bem Ausbruch Allen mitgetheilt werben follte, und vorerft nur im fleinern Rreife , und darum and gang geheim blieb, und verloren ging. Gelbft bie Folter vermochte fie nicht ben fpater gefangen genommenen gu erpreffen. Rilins Maper geftand unter ber Dein gu, baß fie ein Bortzeichen gehabt, blieb aber feft babei "was baffelbe Bortgeichen gewesen, fen ihm aus bem Gebachtniß gegangen und gange lid) vergeffen". Daburd rettete er viele feiner Berbunbeten. Denn die Lofung war ce, welche bei fraberen Berfolgungen fo vielen ale Salle gestellt murbe.

In berfelben Berjammfung wurden auch "anf eine Farforge" bie wöhigen Bunderdyargen fich den Begirf Leben befeht, wie fie Bof fite andere Begirfe schon angeordnet hatte. Bos frei gieß sich sie fie aben bei gibt fir andere Begirfe schon angeordnet hatte. Bos freiz gieß sich sieh fich gum hauptmann mablen, Jatob haufer, ein junger Mann, starf nub sich ser letzter aus Bechenhausen, ju Baibeln ernannt. Jatob haufer wollte sich sienes Amte entschagen, weil er dazu ungeschiett, nub bessen bei fienes Amte entschagen, weil er dazu ungeschiett, nub bessen best genem Kahnbrich gehöre, nuwissen bei bei feine Barbeit gehöre, was zu einem Kähnbrich gehöre, nuwissen bei schon bei den bei bei beit gene dagen, werd der den bei bei beine Barbeit augele, werde er wohl bestelbeit werden. So bsied es bei seiner Bahl. Is de sielt dem Gewählten wer, wie sie von biefen Kemtern keine Belohnung erhalten, sondern solches um Gottes wissen und ber bein beine Wetchung erhalten, sondern solches um Gottes wissen und der bei bei bein werden.

Auf der hartmatte tamen auch nach wiederholten Bufammenfunften und Berathungen bestimmte Bundesartifel ju Stande, in welchen, was früher Sof vorgetragen, furz ausammengefaßt wurde:

Erftene, follte niemand mehr einen andern herrn als Gott, ben Raifer und den Pahft anerkenien;

Zweitens, niemand anderswo, als an dem End, da er geseffen ware, vor Gericht flehen, das rottweilische Gericht sollte ab, die geistlichen Greichte auf das Geistliche beschränkt som;

Drittens, alle Binfe, die fo lange genoffen maren, bag fie bem Rapital gleich famen, follten ab fenn, und bie Binds und Schuldbriefe vernichtet werben;

Bierrens, bei Binfen, ba ein Gulben Gelb unter gwangig Gulben Kapital ftunde, follte fo gehandelt werden, wie bas gottliche Recht anzeige und nuterweife;

Fanftene, Fifch : und Bogelfang, Solz, Baib und Beibe follte frei, Armen und Reichen gemein fepn ;

Sechstens, jeber Beiftliche foll auf Gine Pfrunde befchrauft jenn ;

Siebentens, die Ribfter und Stifter follen an Bahl befchrantt, ibre überfluffigen Buter ju Sanden genommen und barand eine Reiegskaffe bes Bundes gebildet werden;

Achteus, alle unbiffigen Steuern und Bolle follen ab fepn; Reuntens, in ber gangen Chriftengeit foll ein beständiger Friede gemacht, wer fich dwiber febe, tobt gestochen, wer aber burchans friegen wolle, mit handgeld wiber die Aurten und Unglaubigen gefoldt werten;

Behntens, wer bem Bund anhangt, foll feines Leibs und Buts gefichert fenn; wer fich bamiber fest, geftraft werben;

Gilftens, foll eine gute Stabt ober Befte zu hauben bes Bunbes genommen werben, als Mittelpunft und halt bes Unternehmens; 3mblftens, jedes Bunbesglieb foll bas Seinige zu ben Mitteln

der Ausführung beiftenern ;

Dreizehntens, sobald bie Saufen bes Bundes fich vereinigt haben, soll kaiserlicher Majestat bas Bornehmen geschrieben, nub Bierzehntens, wenn bes Kaifers Majestat fie nicht anuahme,

bie Gidgenoffenschaft um Bundnig und Beiftand angerufen werden.

Das waren bie Artifel bes Bundes; so ergeben fie sich aus ben Angiggen verschiedener Zeugen. Rur Gine wesentliche Abweichung findet sich in der Aussigge Zafob Dansers, worin davon, daß sie auch ben Pabst als herrn auerkennen wollen, keine Rebe ist, sonderen nur vom Knifer.

Noch immer ischeite es solche im Bunde gegeben gu saden, welchen die Atrifel und das Unternehmen bedeuffich vorfamen. Denn auf einer Berfammlung auf der hartmatte sah sich José grig veranlaßt, die Artifel zu vertheidigen, und sich zu erbieten, alles aus der heiligen Schrift nachzuweisen, und schriftsch ausgueisen, und schriftlich ausgueisen, um es dann ihnen vorzulesen, damit sie sehen, daß er nichts anders vornehmen und handeln wolfe, denn allein, was görtlich, ziemlich und biffig wäre. Dieronymus der Bäderfnecht flaud ihm biebei geschick und eifrig zu Eeite. So gelobten endlich alle Versammelten in die Daud kilm Vergers den Bundeschi, und biefm gemäß, das Geschimnis beilig zu halten, beieinander zu bleiben, und teiner von dem anderu zu weichen.

Der Bund hatte so eine feste Gestalt gewonnen, er bestand. Um so auffallender ist es aber, wie auch hier wieder auf eine Bundesschue so überand viel Gewicht gelegt wurde. "Sie achteten, heißt es, obzleichwohl am Ausaug ihrer nicht viele wären, sobald fic bas Sahulein fliegen liegen, murben die Armen aufe ihnen gufallen". Darum wurde feine Muhe geschent, eine folde bebentsame Fahne berbei ju ichaffen.

Es war dieß doppelt schwer, wegen- ber Rosten und wegen ber Gefahr, durch die Bestellung auf das gange Geheimnis aufmerkjam ju machen.

Bic arm bie Theilnehmer bes Bunbes maren, zeigt am beften Die Dinbe, Die es foftete, bas Geld ju ber Bunbesfahne gufammenjubringen. Die nachften Berichwornen ju Leben verfprachen meift einen fogenaunten biden Pfenning ale Stener bagu, Mber gum Bablen fehlte es ihnen an Belb. Riline Deper gab aus feinem Berbit funf Biertel Beine einem Bacter gu faufen, ber bei bem Bruderlein gu Freiburg faß, und brachte ben Erlos baraus, einen halben Bulben, ju Jog, ale Steuer jum gabulein. Much Sauslein Freuder und andre gaben einen halben Bulben bagu, und alle bie auf ber Bartmattte gewöhnlich fich verfammelten, veriprachen, Je einen balben Bulben bagu an fteuern. Aber biefe Steuer fcon madte Gingelne uneine mit bem Bunbe. Rilius Mager auf ber hartmatte von Courab Enberlin, ber auch in ben Bund gelobt hatte, Die Beifteuer forberte, fagte biefer gerabegn : "3ch vermage nit," - "Du mußit wohl mogen, verfette Riline, bag bich Bottes Fleifch fchanb'! wollteft bu nichts geben, muft bu boch beinem Sunter Die Stener geben." - "Benn es benfelben Weg ergreift, fagte Enberlin, bag ich bie Steuer muß geben, fo will ich benn erft lugen, bag ich meinem Junter fie gebe." Und bamit ging er von ber Sartmatte ab und heim. Ja, Jog Frig felbft ließ es fich nicht verbruffen, Die einzelnen Beiftenern einzutreiben, ober jum Rabulein zu entlehnen. Muf Die Bebenhaufer Rirdweib ging er mit Bandlein Frender gu Conrad Braun und ließ von biefem einen Gulben entlehnen. Diefer Conrab Braun war auf eine eigene Urt in ben Bund gefommen. Eines Abende, ale er zwei verlaufene Rullen fuchen wollte, und gegen die Biebweibe ging, fab er etliche auf ber Sartmatte fichen, ging hingu, und traf bafelbft manden Befannten , wie fie gerabe in die Sand Rilles Meyers gelobten, und er gelobte mit ihnen. Und ale er helmging, nahm er ben Auftrag mit, feinen Bruber und bie' anbern in Begenhaufen auch in's Gelubbe gu nehmen.

Sphalb Soft bas Gelb beifammen batte, eilte er bie Rabne ju bestellen, mit größter Borficht. Er mablte and einer entfernten Gegend einen Bauern, ber jum Bunbe gefchworen, und ben in Freiburg und ber Umgegend niemand fannte, und ordnete ibn nach Diefer Stadt ab, einen Maler angugeben, ihm ein Sabulein mit einem Bunbfchuh ju malen. Diefer begab fich in bas Sant bes Malere Fribrich, unweit bes Predigerfluftere. Es war ihm aber bei bem Auftrag feines Sauptmanns nicht mobl an Muthe, und er brachte, "nach fangem Genfgen mit gar großer Befchwerung" fein Unliegen vor. Dem Maler miffiel ber Sanbel febr, fchalt ben Baner hart, und rieth ihm fich hinweg ju machen, und ibn folder Arbeit unbefummert gu laffen. Muf bas ging ber Baner eilende hinweg. Der Daler aber zeigte ben Borfall gur Stunde bem Rathe ber Stadt an. Da aber ber Bauer verichwunden mar und ihn niemaud fannte, wer und mober er war, mithin auch bie Begend verborgen blieb, in ber fich "fold boe Fener" erheben wollte, wußte ber Rath von Freiburg für jest nichts weiter gu thun, ale bag er foldes feinen Umfaffen insgebeim zu wiffen that, um ein autes Auffeben bierin an haben, und baf er feine Stabt in gute Out und Gorg ftellte, auch allenthalben in geheime Befehle gab, biefem Sanbel nadaufparen.

Rachdem ber erste Berjuch mit dem Fähnlein mißlungen war, machte er selbst einen zweiten. Es malte gerade ein anderer gredunger Künstler, ber Maler Theedofine, die Kirche zu Lechen geberschen dem Allwagt zu Lechen ab biesem trat Jos eines Blends mit hand Suderfin dem Allwagt zu Lechen und Kilius Mayer, und nachdem sie in Fröhlichseit manches Glas Wein mit einander geseert, spazierten sie miteinander in den Garten. Sier eröffnete im Auf- und Abgechen unter dem Abendhimmel Jos dem Maler, se sep ein fremder Gesell im Orte, der möchte sich gerne ein Jahnlein malen lassen, und fragte ihn, was er dafür nechmen und deshalf machen wolke. Auf der Malers Begehr, ihm anzuzeigen, was er doch in solch Fähnlein malen müßte, sigten sie ihm: einen Bandbschol. Da erichyalt wet

Maler und antwortere, das er nicht um aller Welt Mut ihnen solch Fähnlein malen möchte. Jos mit den Seinen braug nicht weiter in ihn, aber er bedrohte ihn: diese Rede, die sie hier mit einander geredet, soll Niemand als der Luft und dem Erdreich geöffnet son, und vo er solches ausschwaze, so mäßt es ihm ar schwer-werden. Auch das Altedation erinnerte ihn des Seistschweringens muter dem Eid, den er der Stadt gefeistet. Der Waler, in Sorge und Furch, est fonnte ihm die Begahung, die er sie eine Arbeiten in der Kriche zu sordern hatte, von denen zu Lehen unter diesem Vormadb vorruthalten werden, verschwieg den Sambel.

Joß Friz würdigte vollsommen bas Gefährliche eines britten Berfuche, wenn er ibn so nache ber Gegend, von welcher die Remagnug andsgeben sollte, machen wurde. Die Seibe zu bem Falbnlein war som er gerauft, und basselbe auch genähr; es war blan und ein weißed. Kreuz darin. Allen, die es sahen, war es eine Freude; doch meinten viele, man follte das weiße Kreuz darauf bun, und einen Abler darauf malen saffen. Es war ihnen nicht genug, eine Fahne zu haben, sie sollte das weiße Kreuz darauf bern, eine Kollen, benen sie eine magische Wirtung war mit bebeutsmen Symbolen, denen sie eine magische Wirtung betlegten. Jeß kannte wohl and Erfahrung, mit welch religibler Schou und mit welch blinden Granben der Kriegsfrucht au dem Schuschissen in feiner Kriegsfahne hing, und er hosse das Gleiche für den gemeinen Mann von seiner Bundschusphahne. Er unternahm ohne bieß eben wieder eine Reise and Schwaben, auf dieser machte er einen neuen Bersich, der ihm gläckte.

Es war zu heilbronn am Neckar, in bes Reiches Stady, in Schweiger fine Mater mit seinem Begehren angiben ber Den Ernheftigt, in Schweiger Mrt und Sprache, bistece er biedem vor, wie er in einer großen Schlacht gewesen, und mitten in der Gesahr bes Kampfed gesoben, wenn er glücklich daraus, fäme eine Walfisher gem Nachen phun und bort unserer lieben Franen ein Ahnfein zu bringen. Er bat nun ben Walfer, ihm ein solches Agdinklin zu maten, darin ein Griecfix und baneben unserer lieben Franen ein Benefik zu barieben unserer lieben Franen ind St. Johannis best Talufers Bilduiß wäre, und barunter ein Bundlichu biesem lehtern straute, und berrunter ein Bundlichus fürzigen lehtern straute, und berrunter ein Bundlichus fürzigen lehtern straute, und ber

was er boch damit meine. 306 ftellte fich gang einfaltiglich. Er sie inte Schulymachers Sohn, fein Bater, figgte er, holte Wirthschoft gur betein im Schwygerlaube, und sicher, wie mainiglich befaunt, einen Bundichigh in seinem Schilbe; barum, damit man wiffen moge, bag biefes Fahnlein von ihm sey, wolle er seines Baters Zeichen darein fiellen laffen. Diese treuberzige Rebe tanische ben Maler. Er malte, was Ioß barein haben wollte, und batb war bad Fahnlein sertig.

Es war baren ju schen bas Leiben Christ, und neben bem Kreuge Maria die Mutter Gottes und St. Johann ber Tänfer (uicht ber Goungeliss), besgleichen ber Padst und ber Kaifer, und ein Bauersmann, unter bem Kreuge fuiernd, und ein Bundschuß meben ism, und rings durch das Jähnsein hin die Worte: "Her, stehe beiner göttlichen Gerechtigkeit beim"!

Wit Frenden trug Jog bie Bundesfahne, um die er fich fo lange und wie bemaßt, unter bem Benftruch verborgen binweg, und eitte ben Beg nach gehen heranfs aber ehe er anfam, war ber Bund verrathen und geriprengt.

Che Jog auf Die Reife gegangen war, hatte er noch alle Borforge getroffen, bamit gleich nach feiner Rudfehr bas nun reife Unternehmen gur Ausführung fommen founte. Muf feinen Befehl zogen zwei von ber Befellichaft , barunter namentlich Bilg von Leben ben Simonsmalb binanf, um bie Frennbe fur ben Musbruch an bereiten, und afte nub neue jum Bugug gn bieten. Die Rirdweihe ju Biengen, Die auf ben neunten Oftober fiel, hatte er ju einer großen Bufammenfunft bestimmt, wo man fich uber bie letten Maagregeln entideiben wollte, namentlich welche Stadt querft überrumpelt werben follte, Freiburg, Breifach ober Enbingen. Die im Effaß hatten Befehl, fobalb es im Breisgan angehe, gu Burfheim über ben Rhein ju geben, an beffen Ufer bie Bunbedfahne weben murbe. Much bie Sauptleute ber Bettler batten neue beftimmte Beifungen. Fleißiger als je follten bie Bettler in ben Stabten fpioniren, in ben Birthebaufern, auf ben Thurmen und Thormachen, und genaue Runbe uber ben Grfund nach geben bringen. Die Berichwornen zu geben felbit follten babin arbeiten,

fich in Feriburg einen Aufgang ju machen und von jeder Zunfteinen ober zwei sie für sich zu gewinnen, damit diese dann in den
Auften ihren Aufgang mehrten. Stehft sie den Jauf, daß bas Unternehmen im Ausbruch misstange, ober vor dem Ausbruch ausfäune, und die Brudesglieder besthatel von einander weichen missten, hatte Soß gesorgt: in diesem Auf follte die Aumbesstahne bis auf gunstigere Zeiten sinter dem Auge, da sie erhoben werden konnet, zu finden wußte. Aber bald geige fich, daß, wie er fort war, der Bund den Kopf versoren hatte.

Bwar febite es ben Berichwornen ju Leben nicht an Bermegenheit, aber fie griffen ungeschickt an, mas fie magten. Sans Stublen hatte einen Better in Freiburg, Schwarg : Cafpar mit Ramen, ber bei bem Bruberlein faß, einen alten vielerfahrnen Mann, ber all feine Tage ein Rriegefnecht gewesen mar. Wenn einer zu ihrem Sanbel tauglich, und ihnen in ber Stadt Unbang ju verfchaffen gefchieft mar, fo mar ce bicfer; aber gu fpat famen fie barauf, ibn ju ben Bund zu gieben und von innen beraus bie Stadt ju gewinnen. Bon außen ichlich fich in ihrem Golb ein Mordbrenner binein, ber Geffelmacher genannt, und nachbem er Die Belegenheiten ausspipuirt batte, legte er im Stall eines Sanfee Fener an , bamit , mahrend bie Burgerichaft gufammen liefe, bie Berichwornen bes Bundes ju ben von Bachen entblosten Thoren und ju ber Stadt beito eber fommen mochten. Aber ber Unichlag marb entbedt, eh bas Feuer um fich griff, wiewohl ber Morbbrenner und Spion entrann. Um ungeschieften betrieben fie bie Berbung fur ben Bund, gleich ale ob bie Rafe bee Lod. fchlagens in ihren Mugen alle Borficht überftuffig gemacht hatte. Muf offener Strafe, faum eine halbe Meile von Freiburg fprachen brei Befellen bes Bunbes einen Bauersmann an, ber gerabe in feinen Befchaften vorübergeben wollte, und begehrten er folle ihnen einen Gib gu ben Beiligen fcworen, was fie mit ihm reben ober banbeln murben zu verfchweigen. 216 er barauf nicht afeich eingeben wollte, fahrten fie ibn vom Wege ab gegen ben Balt, und brangen unter Berficherung, bag es eine ehrliche Sache fen, woven

fich's handle, fo heftig in ibn , bag er nothgebrungen ihnen fillichweigend guichwor. Sest eröffneten fie ibm : weil ber gemeine Dann arm fen und Mangel und hunger leiben muffe, fepen ihrer etliche, ale auf die feche ober fieben hundert, rathig worden, ben Bunbichuh aufzuwerfen, und über bie Reichen, geiftliche und weltlide, zu fallen und vorerft ber Stadt Freiburg, wo fie alles, mas ibnen manale, an finden boffen, in wenigen Tagen fich an bemach. tigen, mogu auch er ihnen behulflich fenn folle. Bie ber Banerdmann flugte und fich verlauten ließ, er miffe folche Sandlung mit feinen Ehren zu verantworten, wollten bie brei ibn überwaltigen und nieberftechen, ale fernber auf ber Strafe Pferbe gebort und fic baburch bewogen wurden, ibn von Sanden gu laffen und fich in ben Balb zu werfen. Der angefallene Bauer, faum beimgefommen, beichtete feinem Pfarrer, was ihm ben Sag begegnet, und wie er ju einem unbilligen fchweren Gib gebrungen worben fen; er miffe nicht, weffen er fich halten folle. Der Drieften vertraute bas Beheimniß bem Commiffarius ju Freiburg, Meifter Johannes Cafar, biefer, ohne ben Priefter und Bauer nennen gn wollen, erbffnete es warnungeweife bem Rathe ber Stabt.

Der Rath im hodoften Schreden wandte fich sogleich au ben Martgrafen, und beischwer ibn, ben Meister Johannes Chier zu vermögen, ben Bauersmann, bem solche Anmuthung bezognet ich, ihnen anguzigian, damit sie Wege suchen könnten sich gegen solch ehelose Leute und gegen solch ein verratherisch Bornehmen zu berwahren, und allem Jammer, Merb und Giend zuwor zu kommen, womit bieselbe geiftliche und weltliche Stande, Obrigkeit und Schrbarteit bebroben.

Der Rath foltte übrigens aber ben Gegenland feiner Mugf und feiner Ungewißseit anf viel furgerem Weg und viel genauer materrichtet werben, 'als es auf bem ausgegebenen Wege möglich war. Im Bunbe felbit fanben fich zwei Berrather, ber eine Sans Manty von Wolfenweiler, ber andere Michael Sanfer von Schalle flabt.

Der Lettere mar noch nicht lange im Bunde, barein einge weiht von Matern Weinmann ju Mengen, einem ber nabern

Freunde von Jos Friz. Michael Sanser jedoch tannte außer, bem Unternehmen, und bem, was in wenigen Tagen ausgeschipte werben follte, nur wenige Mitglieder bes Bnubes; aber was er wuster, verrieth er an Martgraf Philipp von Baben. An gleicher Beit wurde demseiben von Sans Mant bie gauge Angetelung des Bundes mitgetibeilt. Er war einer der hauptgesellen und kannte einen groffen Theil der Berzweigungen des Bundes, besonders im Elsaß und Schwarzwald.

Der Marfgraf eilte, bem Rathe von Freiburg feine Entbefungen mitgutheilen fowie ber faiferlichen Regierung gu Gufisheim. Roch fpat in ber Racht bed 4. Oftober fuhren Sans von Schonan und Blifarbt Lanbichab fiber ben Rhein, um bie Botichaft nach Enfisheim gn tragen, und nach allen Rachbarftabten bin ritten and Freiburg eilende Boten mit Barnungen und Beifungen. Marfgraf Philipp rieth vor allem, ben zweien, welche ben Cowarg. mald binanfgeschift worben, Bilg und feinem Genoffen, ben Beg in unterreiten, und fich ibrer als foftbarer Befaffe zu verfichern. Die bei ber Berichworung betheiligten Unterthanen ber Dart, fo weit fie bie jest befannt geworben, jest ichon in Saft gu nehmen, fchien ihm barum nicht rathlich, weil gn beforgen mare, bag burch bas Beranich biefer Berhaftung viele anbre fluchtig warben. Tags barauf erhielt der Rath von Renenburg von Rotteln ber, wo auf die Freiburger Mittheilung einer gefangen gelegt worben mar, Die Anzeige, bağ berfelbe ausgefagt, wie fich eine große Berfammlung von Bauern am nachften Morgen, bem 6. Oftober, ober Freitag Rachte, bem 7., ju Thungen , Bingen ober Mengen , ober vielleicht in allen brei Orten gufammen thun werbe, in ber Abficht, lodgubrechen.

Die Stadt Freiburg verftartte bie Wachen unter ihren Thoren, anf ben Thurmen und Maneru, bie Aporfchießer erhielten Befeh, bie Aporfchiftfell nicht bei fich zu tragen, sondern an einem sichern Ort aufgubewahren, und mit harnifch und Gewecht bei ben Ihoren zu warten, bis auf Bescheid ber herren. Die Bünfte wurden berufen und ihnen eingeschäftet, wenn bie Glocken geschen, ober auf Brochgeschrei sich erhobe, soll jeber Nachbar bem andern flopfen und ihn wecken, und am Rirchhof alte sich sammelu: 3oge es einer

ver, tonne er auch zuerft zu feinem Zunftmeister gehen. Die in der Renenburg und in der Schneckenvorstadt wurden unter besondern Fähnlein und hauptleuten auf besondere Commesplate beschieden.

Bu ben Berichworenen in Leben fam geitig ein Beichrei, baß Die von Freiburg bee Bunbichube halb gewarnt worben, und ber Bund ausgekommen fen, weghalb fie ihre Thore befest und bie Stadt forglich verwahrt baben. Roch immer war Jog ber Saupt. mann nicht gurud; auch Dieronnnus ber Toroler, ber gefcheibefte unter ben Bunbesaliebern, war nicht angegen, mabricbeinlich mit bem Sauptmann auf ber Reife; benn er tritt nirgenbe in biefen Tagen in ober um Leben weber banbelub noch mit Ramen auf. Bare Jos ba gemefen, fo war nicht viel fur ben Bund verloren. Die einzelnen Sanfen maren auf Die bestimmte Beit befchieben. burfte nur bie Bunbesfahne fliegen laffen und in fürzefter Beit fonnte er ein fleines Bauernheer, wornnter mancher friegeerfahrene und gebiente Mann, gufammen gieben. Die gange Laubichaft, Die Regierung ju Guficheim wie Die Ctabt Freiburg, batte fo ant ale fein Rriegevolf gur Sant; bruben in ber Edweis aber mar fo eben bas Landvoll gegen feine herren in ben Ctabten aufgeftanben und fonnte leicht ben Breisganern und Glfaffern bie Sand bieten. Es fehlte an nichte, ale an ber Unwescubeit bee Sauptes. Riline Meger verfammelte am felben Tage, als fie von bem Berrath bes Bunbes und ben Daagregeln Freiburge borten, gur Racht, um Die Beit ber Betglode, alle Berfchworenen gu Leben auf ber Sartmatte. Schreden, Unenticbiebenbeit, Muthlofiafeit berrichten unter ben Berfammelten. Bulett murben fie rathig, ganglich von ihrem Sandel ju fteben, und benfelben ju unterbrucken. Riline nahm allen Begenwartigen bas Belübbe bes tiefften Stillichweigens ab über alles, mas bafelbit gehandelt und vor und nach von biefem Saubel gerebet worben.

Jugwischen gingen bie Regierungen energisch zu Werke. Seh is Haufen gusammen famen, sichken sie bie vernehmen Berichworenen zu überfallen. Der Wartgraf ergriss Martern Weitmachen zu Mengen; von Freiburg and sielen um Mitternacht zweihundert wollsemafinter Bürger in das Dorf Leden, nahmen Sams Ender wollsemafinter Bürger in das Dorf Leden, nahmen Sams Ender

lin, bas Altebatlein, und feinen Cobn, Glie, 3on Grin bee Sanotmanns Sausfran, und etliche andere gefaugen, und fulrten fie nach Freiburg. Um aubern Morgen murbe auch Mary Stublen aus ber Rirde ju Muntzingen von den Dienern ber Regierung bervorgeholt und verhaftet. Die anbern Betheiligten fuchten, fobalb biefe ihre Mitgefellen gefanglich eingezogen maren , burch bie Alucht fich zu retten. Gie nabmen ihren Beg uach ber Coweig. Unter Diefen maren namentlich Rilius Meger, Jafob Saufer, Mus guffin Enderlin, und faft alle bedeutenberen Theilnehmer bes Bunbes. Stoffel verichwindet gang Jog Frih ericheint gum erften. mal mieber auf ber Alucht, in Gefellichaft Sieronnmus bes Inrolers. Er hatte auf ber Rudfehr von feiner legten', ben Musbruch vorbereitenben Reife ben Berrath und bie Sprengung bes Bunbes, woran er fo lauge gearbeitet, vernommen, und war ber Schweig zugeeilt. Bu Cemen oberhalb Bafel trafen Augustin Enberfin, Thomas Dalls fer, Rifine Deper und Jafob Saufer mit ihnen gufammen. Dies fe maren guerft nach Baben gefioben , und batten in biefer Stabt vernommen, bag ihre Mitgefellen zu Gewen maren. Jog hatte bie Bunbesfabue bei fich und bier fab fie Rifins Deper gum erften. Much bier zeigte Jog, bag etwas Unbezwingliches in ibm war. Go eben war ihm bas fo lang und flug Berechnete vereitelt worben; aber er verzweifelte nicht. Roch immer glaubte er baran, bem Berhangniß ben Gieg abubthigen ju fonnen, und er legte bas Fabulein forgfaltig um feine Bruft, ale ein Unterpfant, bag noch nicht attes verloren fen. Und bas Schictfal felbft fchien biefen Glauben in ihm ftarfen gn wollen, fein Glad, bas ihn bisher burd fo viele Gefahren unverlett biuburch gefahrt verließ ibn auch jest nicht, bas Schidfal wollte ibn nicht fallen laffen.

In Sewen wurde beschloffen, daß sie sich auf ben Tag nach Jadich begeben wolfen, sie machten fich auf ben Weg, aber auf wie Berthe zwischen Sewen nub Liefal wwwben sie von ben Erreisen bes Rache zu Bafel creilt, welche burch eine Botischaft ber fatsfeitschen Regierung zu Ensisten aufgeboten waren. Klisse Moper und Jafob Haufer ber Khinbeisch wurden gefangen, Jest ertrann gladelig mit ben andern.

Die Regierungen verfubren aufe Etrenafte mit ben Befange. nen, aber biefe fanuten theile nur wenige Mitverfchworene, theile waren fie ftart genng, bag alle Qualen ber Folter ihnen bie Ramen berfelben nicht entriffen. Matern Beinmann fagte nur, und am ar erft in ber zweiten Folter, bag ibm Dare Stublen vertrant babe, wie ber Bogt im Glotterthal und Clevi Jatlein au Muntgingen und viele am Raiferftuhl und in ber Mart verwidelt fenen, aber er blieb barauf, bag er feinen mit Ramen nennen fonne, von Mary Stublen wußte er, bag er gu Freiburg gefangen unb rettungelos war. Wahrend bie Bunbeoglieber allenthalben theils entflohen, theile unbefannt waren, und befonbere bie Freiburger und ber Marfgraf ber Berichwörung nicht auf ben Grund gu fommen vermochten, Saus Enberlin ber Altvogt, welcher von bem Maler Theobofius bes Fabuleinmalens halb jest erft bei bem Rathe ju Freiburg angegeben worben war, nichts aeftanb. tam aus Bafel Die Rachricht von ber Ergreifung bes Sabubriche Jafob Saufer und Rilius Meyere. Aber auch Diefe beibe bedten nur ben Plan und Bang bee Bunbes im Allgemeinen auf, unb nannten feinen Ramen ale foldye, welde fie im Musland in Gicherbeit, ober gefangen und bereits geftanbig wußten, wie Conrab Braun und Epriaf Stublen. Johannes ber Pfarrer von Leben murbe von bem Bifchof von Couftang ben Freiburgern abgeforbert. jur geiftlichen Untersuchung und, weun es bie Rothburft erheifchte, Beftrafung, weil es fenn mochte, bag gulent etwas miber bie Rirche gehandelt und gefrevelt worben mare. Go blieben ber Rache ber Ariftofratie nur wenige jum Opfer. Um fo fchwerer mußten biefe buffen. Man wollte fcbrocten ; benn alle Ghrbarfeit in ben Stabten umber fühlte "bag ihr Gorge ju haben Roth fen" vor ihren Bauern. Mary Stublen murbe noch im Oftober zu Babenweiler geviertheilt: Sans Enberlin ber Altwort und fein Cobn an Rreiburg; Conrad Braun und Epriaf Stublen von Begenhaufen erlitten bas Bleiche; Matern Beinmann und einige anbre murben enthauptet; Rillius Meper und Jatob Saufer wurben in Bafel gur Art verurtheilt, aber ,auf ihr groß bittlich Unfuchen murbe ihnen Gnabe bewiefen, baf fie mit bem Schwerbt gerichtet murben". Anbern

wurde bas vorbere Belente an ben Schwurfingern abgehauen. 3m Glfag mar ber Regierung bie Bergweigung ber Berfchworung befannter, und ce murben bort fo viele hingerichtet, bag eine Rebe im Bolfe austam, es fen biefur bes Blutes genna veraoffen unb Paiferliche Majeftat habe befohlen, bag fein Bunbfduher mehr eingezogen, ober wenn bich fcon gefchehen, an Leib ober Leben geftraft, fonbern feine Cache vorerft vor bes Raifers Dajeftat gebracht werben folle. Aber bie faiferlichen Statthalter und Rathe im Gliag erflarten bffentlich biefes Bernicht fur eine erbichtete Unwahrheit, welche bie Unbanger bee Bunbes und ber Berichwornen gu ihren Gunften ansgebreitet, und machten befaunt, bag ber faiferlichen Majeftat Bille und Deinung nicht anbere fen, benn baß ein jeber biefer lebelthater nach aller Strenge bes Rechtes geftraft werbe, ba fie mit icanblicher Bertilgung ihrer Obrigfeiten und natürlichen Berren umgegangen, ohne alle rebliche Urfache, ale nur, bag fie ihrer billigen Dienftbarfeit entlaben fenn, und niemand bas, wogn fie body pflichtig, thun ober geben wollten. Wegen Diefes muthwilligen und nurechten Bornehmens gebiete bie taiferliche Dajeftat aufe bochfte und ernftichfte, in allen Berrichaften, Obrigfeiten , Berichten und Bebieten, mo einer ober mehrere von bem Bunbidub betreten murben, bicfelben gefangen ju nehmen, peinlich ju fragen, bann vor Gericht jn ftellen, offentlich auf ihr Befenntnif anguflagen, und nach aller Strenge bedRechtes an Leib ober Leben an ftrafen , und niemanbe, wer es auch fen, an vericonen.

Die Jagd auf die geflächteten Saupter ging mit neuem Gifer an. Der faiferliche Rarf Rubolph von Blumenet und Besande ber Stadt Freiburg begaden sich selbst in die Schweig mit den Ramen und dem Signalement der Flächtlinge, und am 22. Oktober wurden im Gebiete von Schaffbaufen Angelfin Enderfin und Thomas Maller, welche signalisirt waren, gefünglich eingegogen und peine ich befragt. Auch hier retter fein Geren Jos den Jauptmann vor gleichem Loofe. Auf der Folter wegen seiner befragt gaben die beiben zwar einige Augeigen, und die Schaffhaufer thaten alles ihm alf die Afrie zu sommen, aber ohne Ersolg. Dagegen wurde hand Immunct, der Schnieder von Kenerbach, vor Witfiasten des

- 10 6000

folgenben Jahres 1514 im Gebiere von Freidung ergriffen und entsauptet, "wohin er sich zurück gewagt, nachbem er bei Jos zu Aufwurg und an andern Orten gewesen. Esse, José haussfrau, welche jedes Mitwissen längnece, war sisson am 26. Oktober gegen lärische und Koptenersia ihrer haft wieder entlassen worden. Sie Am in, den solgenden Jahren wieder in den Berbacht, daß José sich hobe öftere bei ihr sehen lassen, aber seine Spur zeiger sich und verschwanzunder.

## Die Bauernuntuhen in der Schweig gur felben Beit.

Daß bie Schweiger fo bereitwillig ben Regierungen bie Sanb boten in Berfolgung und Bestrafung ber berbundeten Bauern, hatte feinen eigenen Grund. Es gabrte in ber Schweis felbit aller Orten unter bem ganbuolf miber Die Stadtberren. Coon nagte im Marte ber Schweiger Freiheit ber Burm. Ihre Salfevertrage mit auswartigen Dachten brachten viel Gelt, aber auch viel Bwietracht, Lurus und fittliche Entartung in Die Lande berein. Gie verfauften ibr Rleifch und Blut an Frangofen und Combarben, meift um thenred Gold und reiche Beute, manchmal auch "wohle feiler als Ralbfleifch." Dit bem fremben Gold famen auch viele frembe Citten und Brauche in Stabte, Dorfer und Sofe, an welchen bie alte eidgenöffifche Engend ber Ginfaltigfeit, Bucht und Schaam erfrantte ober binftarb. Benn guvor ber Schweizermann fich fur gepunt hielt im Bottelfappehen, im Barett ober Rilgbutden, in einem Rod ober furgen Mantelden von 3wild ober Lanbtuch, auf tem but eine Sahnenfeber, fo fab man jest frangofifche und lombarbifche Trachten, alles wollte gustanbifches Zuch tragen,

Scharfadywammfer, ober feibene, mit filbernen Rubpfen befact, Dide Stranffenfebern auf bem gottligen Out und bie prachtvollften Baffen. Die Franen machten allen Dug, und bald auch alle Citten ber Frangoffinnen und Stalienerinnen nad). Den fittigen, ftillen Sang gur Cadpfeife und Chalmei verbrangten unfittige, laute, wilbe Tange mit wifter Minff, Die beideibenen Banfer mit fleinen Feuftern und Scheiben groffe Gebande mit hoben Fenftern voll Bappen, Die gefellige Frende bei mehr Baffer ale Bein vielerlei und hobe Belbipiele bei vielem und fremdem Bein. Das batte Untren und Unterichleife, Bergewaltigung und Druct in bem Dagf gur Folge, bag, wie eine Chronif and ber Beit fagt, "ber Cact einmal mußte gerreiffen und ber bibige Wind eine ungeftime Bindebrant aufwirbein", nud bag man öftere fagen horte ges thue nicht gut, bie bag bie Landleute auch einmal felber barein ftoffen". Die Obern wußten nichts eifriger zu thun, ale wie fie in ber Bewalt bleiben und biefelbe gu ihrem eigenen Rugen gebranchen tonnten, fo bag auch bas But, welches gu Erhaltung einer Stadt und Bargerichaft gehörte, von ihnen gu ihrem eigenen Rugen verwandt murbe. Golder Ranbvogel nifteten viele aller Orten in ber Gibgenoffenschaft. In wenigen Jahren fab man Lente, Die gang unvermogend maren, fobald fie ine Mint famen, reich werten, und mahrend fie guvor taum ein Sanochen befaffen, zwei, brei, vier Sanfer gu einem prachtvollen Gig mit Stalten und Schennen umbanen.

So saffen Frevel und Untrene und Partheitischeir au Regatment. Die arbeitsamen Gemeinen, ber arme Maun in der Echab und auf bem Laube, waren preisgegeben. "Sie sind, sagt jene Ehronit, gleich den Feldgänsen, zu denen man des Jahrs zweimas ein guted Aufschen haft, nämsisch um St. Johannis Tag, wo man sie san die dans berufen, und um St. Martinstag, wo man sie gar soll braten; dazwischen wagt man sie auf die Walde an die Fachge und an die Wölfe. Und die Ipraumei sit so gewaltig, daß auch die Propheten und Prediger zustimmen oder ischweigen".

Die Bahrung bes Landvolfe brach im Commer 1513 in

Aufruhr ans, juerft im Kanton Lugern, dann in dem von Solothuru, julet in dem von Bern. Die Berner Bauern rotteten fich auf ver Richweiß zu Kündt jusammen und draugen, nuberent fie die herren von Bern drauffen tangen liessen, in die Etadt, sielen in Rotten in die Halten betret, die fich am meisten verhalft gemacht daten, gerstiessen und geroden Thuren und Feufler, hausgerath, Keller und Sas, und pfanderten und verwührten, was sie vorsauden. Hand Batter, ein Schneider auf Ballich, segte im hause eines Aufhanaunes besten seiden mit Fuchheite gert im hause eines Aufhanaunes besten seiden mit Fuchheite, was sie vorfanden. Prang barin herum und jauchzte und seines "Zest bin ich auch ein Junter und ein herr und ein herr zu Bern".

So tricken sie viel Epott und Muthwillen, und schrien, indem ie bie Aristoriaten im Uebermuth verwundeten: "hei also mus man mit den verrätsperischen Kronenspessen hunt wie wolsen den fermmen Bernern nichts anhaben, wohl ader ihnen helfen," Die verliessen sich darul, daß die Gemeinde in der Stadt, welche mit der Regierung eben so siehe Missage sahen auch der Muthwillen zu siehe mit der Regierung eben so siehe Wissage sahen auch der Eache zu, als ob sie ihnen uicht missiere auch viele halfen ihnen Weite auch volle halfen ihnen Weite auch volle halfen ihnen Weite auch der halfen ihnen Weite und Speise aus der halfen ihnen Weiten und Speise aus der halfen austragen und verzehen.

Eine Notte warf sich auf das hand des Altschultheisen, von Dießbach, der aber gab ben Baueru Wein und gute Worte und sie liesten im Musike. Wabere sheren fort die Suliere gruisser herren, welche die Burger ihnen bedeuteten, zu verwüssen und zu plündern. Der Schultheis von Wattenwyl massinete sich, ergeist das Hanner der Eade, eilte damit, um von seinem Ancest und Junster Alberecht von Seein gefolgt, an die Kreuggasse, befahl die Thore zu schließen und die Glock au der den Paunter Alberecht von Schol der der die der dan der Kreuggasse, von Räthen, Würgern und der Gemeinde. Wer and der Kreuggasse, von Räthen, Würgern und der Gemeinde. Wer and die Bauern liesen herbe, nud riesen, ist geschere eben dwohl dazu als die Erädter, sie hätten nicht vermeint, das man wider sie würde die Vanner aufrichten und Seturm ausschagen.

Bahrend fic auf bem Plag hielten, begehrten etliche Berner, biefe Banern, beren es etwa 300 waren, angugreifen und aus ber

Stadt ju schlagen. Einige vorlichtige Rathe aber meinten, daß daburch der Aufruse nicht abgestellt, senderen erft angegünder würde, de ohne von de die Landieute ringstum in Bewegung siegen, mit der riefen Rathe und Bürger aus der Kreuzgosse ausst Aushause. Der ichnelle Beschlicht, der hier gesaft wurde, war, niemand Gewalt zu gestatten und die Bauern zu ermahnen, ihred diesen anfrührerischen Besteus abzustehen, und heim zu kepten, der Pricht, Se und Eid, den fie einersblischen Eradt Vern zeischweren. So zemand Unsechnares gehandelt, solle er im Wege Rechteus bestraft und die Errasse dechuldigen ihnen eröffnet werben.

Der chesame Aleichultheiß vom Diesbach, ein ater gitiger Herr, der Alle-Benner Wyler ind der Stadticheider Schaller, welche des Annovells Liebe befalten hatten, begütigten damit die Bancern, so daß sie, nachdem sie des Weins genug hatten, nach der Beiperziei wieder zur Stadt shinantsgogen. Unter ihnen rumorten ionderlich der Feiwaissel Wif- der Schuhmacher Lug, der Juhrmann boffler aus dem Eulgendach, Miller vom Kinig, hand vom Raftenath und Brenneissen in Solchhuner Wann. Sie siessen der Derenn schischen ab dem Beschungener Fastuacht in Aichen jaden und in anderer Aret Combbie dem Exand und das Westen bes Bancermannes versportet und verähplisch gemacht hatten.

Die herren zu Bern eisten, bas Gewitter baburch ans ihren Warfen abzuleiten, daß sie einen perraya ih bei Quuphine beschoffen, und die wezen Bestechung und anderer Berbrechen Berhafteften ans ihrer Mitte preisgaben. Ihre Etabt aber und sich seiner mus zu sieren Mitter preisgaben. Ihre Stade aber und sich seiner, wurde die gange Bargerschaft zu bewassineten Schup vereidet, und Thore und Hadren mit Wachen und Geschähl wohl versehet, und Thore und Hadren mit Wachen und Geschähl wohl versehet, and niemand ohne Aundschaft aus oder eingelassen. Tandwolf nicht hatten sehen seinen wohl gewappnet von Erunde zu Erunde die Stadt und beschählt die Hosfen. Einer ber Gestächteren, Michael Gelafer, her wegen mancherlei besinders aurüchig war, wurde Montag Rachts, nach Et. Johannis und Vauli, als er eben aus Auchen, feiner Miss, eutweichen wolkte,

von ben Bauern gefangen und jur peinlichen Iluterstüding nach Bern eingeliefert. In berfelben Macht ward and das Schloß Erhatefar von den Bauern eingenwmmen, bessen herr auch aurschies war. Der gefangne Freiherr aber gab gute Worte, viel Wein und ein terffliches Wahl und entraum, wöhrend sie allen und ernaften. Auch seinen Vernder jude die Rache ber Dauern. Auf der Serasse und der Serasse nach Lugern, in der Herrschaft Waugen, ereilten sie ihn, und jagten sin über Gatere und Jäune mit Spiessen, Gelen und Setzinen die Gelofthurn auf ben Set. Ursulensfrechhof, in bessen Verstatet sie ihn kum liessen die Total ur echstliche Interschaftung.

Den Gemeinden, die im Gehorfam blieben, drohten bie aufgestandenen Bauern mit Uleberzsichung; und waren bie auf ben nächsten Derfichsten um Beru begütigt, fo erscholl jezt der Lein auch im Oberlande, und während eine Rotte uoch auf der Nachstreiderig ju Künip sich hielt, liefen aus beiden Siebenthalen, aus Frutingen, Esche, Unterseen und Thun Bauernscharen zusammen und zogen herab uach Reimwebern, um, wie ihre Brüder zuvor, in die Stadt zu sommen. Auch diese such und uber das Bersprechen zu begätigen, daß jeder im Amt, der sich einer Verrässtrei oder soufigen Mishaudung schuldig gemache, nach Berbient au Leis oder Gut gestraft werden solle, und daß naan die Beschwerden und Ausliegen der Landleute mit guter Verunnft und ohne Versezung der Unschassen wolke.

Dies Borfolidge brachten erliche beim Antbolf besieber Benner und Lager ber Bauern sinauen. Sie hatten angleich für ben Fall, daß sie fich nicht heimweisen liesten, bei Bolsmacht bei sich, ben Bauern zu verspecchen, wenn sie -nach Künis gundet ziehen, werbe ihnen von Bern aus was sie wullchen und bedarfen augeschütz werben. Die Bauern asgen est natürlich vor, mit ihren Bridbern im Künig eine lauge Rachfirchweiß zu halten, boch waren sie nicht gesonnen, von da eher weg zu gehen, als bis ihre gerechten Begebren von der Stadt erfüllt wären.

Bute Borte und gut Effen und Trinfen thaten auch au audern Orten ihre Birfung auf bie Bauern. Go hatten fich bie Emmenthaler und Trüber wiber ihren Bogt hans Eisenschmid erhoben feinen Herreufig gu Trachfelmald überlaufen, und ihm, was fie an Speife und Trauf fauben, mit fribhlichem Tofen verpraft ober verbert. Gen im Buge und ber Stabt begriffen, wurden sie von der Chrbarfeit babin begütigt, daß sie duvon abstanden.

Die Burgdorfer und Wanger hatten die Abficht, Brandis einzunehmen, weil bad Gerucht ging, bag nan Buchfen wiber fie bahingelegt habe, und bann mit ben Emmeuntsalern und Seichen jum Jug auf die Stade fich zu vereinigen. Much fie ließen fich burch ibre Oberen und Spefaren vom Weiterzug abwenden.

Bei solchem Forrgang der Bewegung ighen fich die herren ju Bern gendbigg, auf die Begebren der Laublente im Ernft ein jugeben und die Bermittlung von Schiebsfetten anzunehmen. Die Sabber Jarch, Lugern, Jug, Freidung, Solothurn, Biel und Reunehung sandem eilends ihre Rathsboten nach Bern, durch welche am 2. Juli, am Frierrag Maria Heimigdung, es zwischen ben herren und Bauern zu einem festen Abschiede fam. Die Stadt versprach, allen zu verzeisen, so sich wieder eine berhoben, die des Berrathe und der Beruntreuung schuldigen Gefangenen zu richten und zu ftrassen, die während der Unruhen außeganngenen Kosten und Ichrung auf sich zu nehmen, nub allem Unwisten und aller Rache gegen bie Laubschaft zu entsgart.

Diefer Misspied murbe ben zu Knith noch versammelten Bauern worgeleien, und darauf jagen sie ab nach ihren Holmmelten. Des Beche, welche geine fromme Cabab Berne ju absien hatte, fostete sie zweitausiend Phind. Bitterer aber, als dieser Apfel, war den herrer die Untersüchnung und Bestrafung ihrer Freunde und Bestroffen, wogu sie sie ich nochgebrungen sahen. Gleich des andern Tages, am 3. Juli, wurde in öffentlicher Bersammlung ein großer Theil der bisherigen Rathsherren seiner Memter und Spren für versusig erklärt, und zur peinlichen Untersuspung überwiesen; dagen solche in den Rath und bie Handes hatten.

Unter beneu, welche die Rache bes Bolles am meiften fuchte, war Cafpar hetzel. Diefer war gerabe gu Golothnen, um bie

bortigen Ugruben zu vermitteln. Bu Golothurn founte er fich bei foldem Bang ber Bewegung nicht fur ficher halten, anch nicht babeim, und feine Freunde riethen ihm bringend, binter fich aus ins Gebirg ju reiten. Gein Stoly verichmabte bie Barnung, er wollte fich nach Baben an bie Boten gemeiner Gibgenoffenfchaft wenben, ba fich ju rechtfertigen, und ritt trogig burche Ban ab. Da warb er von ben Bauern gefangen und nach Often geführt. Bor und in Olten lag ba's Banbvolf von Bofingen, Maran, Marburg und Bangen. Grimmig brangen alle auf Die peinliche Befragung bes Befangenen. Er befannte auf ber Folter feine Ber untrenungen und marb enthauptet, auf Urtheil eben ber Bauern, welche er fein Leben lang in Uebermuth verachtlich behandelt hatte. Unbere Derren , wie ber Bogt von Schenfenburg , Sans Ruttler, Lubwig von Diegbach auf feinem herrenfig Spint, Rubolf Rageli und ihre Benoffen tamen glimpflicher bavon, mit Schreden und Berluft an Sab und But. Dagegen murben Michael Glafer und Unton Biber mit bem Schwerbt gerichtet. Der Alticultheiß von Diegbach fuhrte ben Borfig bei bem Berichte, bas Mittage um zwei Uhr auf bem Beinplag gehalten murbe. Glafer befannte, bag er ben Tob burch aubre Miffethaten mohl verfchulbet habe, aber nicht burch bas, woffir er jest gerichtet werbe; habe er boch, wie er bei Gott befchworen tonne, nichts giehan, ale was ihm ber Rath befohlen. Der Alticultheiß aber bat ibn, in ber Roth Gebulb zu haben, in Chrifti Ramen zu leiben, und nicht, ohne Rugen fur ibn, noch andere herren in feinen Rall ju verwicheln. Go gaben bie Berren felbit biefe beiben', ihre Freunde, ale Opfer bin: benn bie Bauern hatten gefchworen, fie muffen Ropfe haben. Doch waren fie mit biefen Opfern gufrieben, bie anbern Schulbigen murben nur au Ghren und Belb geftraft , nachbem fie bie Rolter erftanben.

Allse Laubgemeinden aber ofine Unterschieb, bie, welche rusigs blieben, wie die, welche fich erhoben, ließem fich neue Breifeiten ausstellen nub verfichern, namentlich freien Rauf und Berfauf von Salz und anderm, Korutausch, Menderung der Gewichte und bas Recht, ihre Obrigleiten abzuieben und gegebene Ordnungen auszuben, ihre und eines ihrer von Bern ihnen gefeben Mmteben, fchieften auch einige ibrer von Bern ihnen gefeben Mmte

leme heim und ichten fich an ihre Statt je einen gandmaun. Schwer fügten fich die Serren in nfoldes Spiel, wo die Sau dem Ronig fleche."

Bu Lugern hatten fie bas Gleiche, wie ju Vern, ju llagen, namentlich auch iber neue Anfgage. Im finte Wilfigu erhoben fich die erfen Seinmen wiber die hervalt ichliegen. Da brachten bie von Bullen der Mund mit Gewalt schliegen. Da brachten bie von Billisau bie andern Armer gusammen auf, und zu Rubmupf ichnuren alle Gemeinden zusammen, in biefer Sache miteinander im gleichem Kalle zu stehen und einander nicht zu verfassen. Auf ihre Mahnung liefen ihnen auch viele hundert Bauern aus der Beruer nud Golothurner Nachbartschaft zu, ihren Obern zum Troh. Sie wolfen und vernitteln, sagten fie, und Gutes in die Unrube reden.

An die 6060 zogen sie auf St. Ufrichtag vor die Stade Angern, entschiossen, micht wieder abgugichen, bis ihre Bogebren er füllt wiren. Die waren, daß man sie dei ihrem alten herfommen bleiben lasse und ihnen die neuen Auflagen abuchme; daß man die Bandnisse mit fremden Mächten aussehe, durch welche sie ihre Schund vor versieren, und so viele Wittenen und Wassen eineberdmenn; daß man mit ihnen, den Bauern, das von den fremden Mächten gegablte Geld, das sie auch verdienen halsen, ribeilen; und endlich, die Schesse und webeinen bei verätherischen Gachen umgegangen, namentlich der Schultheiß Ferr und seinen Sohn nocht fünf anderen Anthesterren unsschleren solle.

Die herren ju Bugern warfen bie Briefe bee Stadbgradens ab und verwahrten ihre Ihore. Um 8. Juli aber wurden bie Bauern, wiewohl sammersich, durch bie Boten gemeiner Gibgenoffenschaft vermocht einen Bergleich anzunehmen. Die herren zu Lugern mußten versprechen, sich zu bestjern, ben Landbeuten ihre Bechwerten abzunehmen und feine Reuerung auszulegen, auch in hinsicht der Gelberishnen zu wilflahren, die hängter des Aufflands ungestätet zu sassen, die sich eine Reuerung auszulegen, noch wie eine kieden begeichneten Anzhomitaglieder gestängte ich einzugieben und vor ein Gericht zu stellen, wogu vier der bet stellen, vier der der große Anth, wier die Gemeinde und jedes kinnt

einen Mann aborduen follte, um, mas fich ba Uebles befinde, vone Bergug gu richten.

Muf biefes zogen bie Bauern heim, nachbem bie ichulbigen Ratissglieber in bem Baffertspurn gelege, und fini davon, besoners ber Schultheifs, auf bie Foolter gefrach waren. Diefer wurde an Ebr und Gut gestraft, Ernemofer ber Bogt zu Answyl mit bem Schwerbe gerichtet, bie andern zu längerer Untersuchung aufseholden.

Alls aber bie Bauern sinweg waren, lieffen es bie herren wieder beim Alten, und um Allerheiligentag raten bie Bennter wieder zusammen, und vereinigten sich zum Anderumal, wider ihre herren einander nicht abzusiehen, und wenn diese nicht geben wollten, die Beneinden andere Deten anzurufen, dermaffen, daß ihnen ihr flähnlicher Betram mille (eib werben.

Die geängstigten herren erboten fich ihnen zu Recht, die Bauern aber nahmen nur die Gemeinden ber brei Mathiddte zu Schiedbrichtern an, und ließen erft nach einem halben Jahre, nach vielen Koften und vielem Tagen, zugleich mit ben Bancen im Soioshuruer Gebiet sich bermhigen, die im Buchegau gegen Olten hin wohnten.

Auch biese waren am 3. Angust an die 4000, theils Giner theils anders woher, mit bem Fahnlein von Falfenftin vor Solehurn gegogen, und ju 600 gegen bad Bersprechen, sich friedlich ju halten, eingefassen ber Derei Agge barans mußten fich die herren in der Stadt mit den Bauern bahin vertragen, daß ein Theil bed Rathes zu peinlicher Untersuchung gezogen, nach harter Marter ihrer Ehren und Memter entsetz, und mehrere wichtige Rechte dem Landvolf abgegeben wurden.

Da biefer nurussige Geift unter ben Schweiger Bauern mie ben Bewegungen bes Leefen Bunbischuss in ber Zeit so nach zufammen trad, so hatte eine Bereinigung ihrer beiberfeitigen Arafte von Bolge fenn muffen, oben so vertheilhaft für bie Bolfsface, als bedroblich für bie Berren in Schlöffern, Ribstern und Erabren. Iber es follte nicht son.

## Der arme Conrad ober foonb. ")

Giner ber nadiften Rachbarn ber Edweig mar Burttemberg. Bielfach burchfreugt von fleinern Berrichaften gog fich bas Panb an beiben Ufern bee Redar binab wie ein iconer manchfaltiger Barten. Aber in tiefem Garten ber Ratur mar ber gemeine Mann arm und gebrudt, wie auderemo, und bie Leiben von Sahrhunberten hatten auch bier Babrungeftoff genng augejammelt. Auf bie verhaltnigmäßig gludlichen Jahre unter Gberbard im Bart, einem ber wenigen, bei welchen bie innere Berechtigung an herrichen bem angern Geburterecht entiprach, folgte fein ungleichartiger Better, ber jungere Cherhard, welchen, wegen feines abeln Regis mente, "weil er nur mit lieberlichen, fchlechten Buben banebielt," und fold Unwefen trieb, bag, wie Raifer Mar fich barüber ausbructte, "bavon ju reben erbarmlich mare", fcon nach zwei Sahren feine Landitande abfesten, bag er im Glend umfam. Mu feine Ctatt tam ein Rint, in beffen Ramen feche Jahre lang eine Sandvoll Ariftofraten regierte, eine Oligardie, welche ben furg banernden Machtbefit fur fich und ihre Familien andaubeuten nicht verfaumte. Ihre Regierung war gwar noch gludlich im Bergleich mit ber verigen, aber boch mar fie ber Urt, bag ber ges meine Mann and ihrem Enbe mit Schnfucht entgegen fab.

Biber bie Bertrage, wiber bie weife Ordnung Seberhards im Bart, bem bie Liebe gu feinem Boffe ben Blid in bie Infunft

<sup>&</sup>quot;) Gang neu nach ben Urfunden bes Koniglichen Staatsarchivs, theilweise bes lanbicaftlichen Archivs zu Stuttaart bearbeitet.

icharfte, und ber noch gulest bie Regierungefähigleit von achtzehnten auf bas zwanzigite Jahr binausgefest, wurde ein sechzefur jahriger Anabe vom Kaifer und ber Lanbifchaft für vollfährig erffart, und in seine hand bas Ander bee Lanbes gesegt.

Der fecheschniährige Lanbesvater ohne Bart mar in Allem, mas zum Regenten gebort, bei feiner Ergiebnug verfaumt morben, aber eine boje Drei, die gerne unter feinem Ramen berrichen wollte, rebete ihm unaufhörlich von feinem fruhreifen und groß. artigen Beift vor, ber ihn volltommen gur Regierung befähige und berechtige, und ber eigenwillige, fransforfige, geluftige Sinnge ließ fich bas gerne glauben machen. Und body mar von Sans aus an Ulrich etwas, Das Bebenfen batte erregen follen, in feinem Blut, in feinem Temperamente. Er war ber Cobn eines Baters, welcher feit fruber Ingend burch eine unichnibig auf bem Cchaffot erlittene Tobesanaft geiftedierruttet, periodifch mahnfinnig mar, von feinen Unterthauen, weil fie fcmer unter ibm gu leiben batten, bitterlich gehaft murbe, unt, wie feine nachften Bluteverwandten fich anfferten, fich fo unwefent. lid bielt , bag es nicht allein ibnen, fonberu allen Deuiden mißfallig war. Aber Lamparter, ber nachmalige Erbmarichall von Thumb und ber Landidreiber Lorder bofften unter einem Unmanblgen ein unumidranttes Trinmvirat ju bilben. Go fam es, wie es nicht andere fommen fonnte. Beil er fur bee Raifere und Deitreiche Intereffe an ben Rriegegugen Theil nahm, nannten fie ihn noch als Rind einen Belben; bavon, bag er gu biefen Bugen breifache Laften bem ganbe aufgelegt, und baburch, bag er biefe Auflagen ohne Bugichung ber ganbichaft gemacht, bie beichworene Landesverfaffung groblich verlett habe, fagte ibm Riemand. Genf. gend gab ihm bas Bolf bas Lob, bag er in gurus und Glang feinen Borganger weit binter fich laffe. Banfettiren und Turnieren, Faftnachtipiele und Mummereien, Barenjagen und Rriegeguge, Reifen ins Undland und Luftbarfeiten jeder Art, maren ber Birfel, indem er fich bewegte. Es fchmeichelte ibm, große Grafen und herren in foftfpieligem Golb und großer Bahl ale feine Rathe und Diener, machtige Reichsfürften als feine Gafte an feinem fleinen Bergogehofe gu feben. Richt minber foftfpielig waren feine Cauger und Pfeifer, feine Jager und Falfner, fein Darftall und feine hunde. Mus gaus Guropa, namentlich aus Stalien, Frantreich, Spanien und England ließ er in Diefen Artifeln bas Musgegeichnetfte fur fich erwerben. Wenn er an ben Raiferhof ober auf Reichstage ritt, glangte er mit einem Gefolge von breihunbert Selmen und barüber, foftbarer gefleibet, als bie Diener aller aubern Farften, und oft blieb er aber ein Biertelighe lang mit feinem luftigen Eroß an einem folden Luftort. Die Regierung ließ er gang in ben Sauben ber Triumvirn: Beruntreuung und Berichleuberung charafterifirten bie Berwaltung, Ungerechtigs feit ohne Scheu und Mantel Die Rechtepflege. Als Ulrich Die Richte bes Raifers, Die Banerfürftin Cabina beim bolte, im Jahre 1511, gablte man über 7000 vornehme Sochzeitgafte, und bie viers gebutagigen Reftlichfeiten maren fo außerorbentlich prachtvoll, baf viele Dafür hielten "man follte mit Diefen unmenfchlichen Roften ein ganges Land verthan haben." Aber biefer ungeheure Aufwand mar nur ber Aufang ju einem noch verschwenderifderen Sofleben, bas einen Zag in ben andern fortlarmte und prafte. Ber am erfinbungs. reichften in Unordnung von Luftbarfeiten mar, erhielt Die eintrag. lichften Stellen, und bie Beiftlichen, bie am beften muffgiren fonnten, bie fetteften Pfranden ; und großentheils maren es Auslander, Die in weltliche und geiftliche Stellen fich theilten. Die Sofbiener, ja gar nicht zum Sofdienft Beborige bielten fich bie fconften Pferbe auf bergogliche Roften, und bie bergoglichen Beffatemeifter lebten und gaftirten felbft wie fleine Bergoge. Die fremben und einheis mifchen Gbeln, ale bie trauten Befellen bes Bergogs, fpielten allenthalben bie Berren, und erlaubten fich jeben Muthwillen und jebe Bewaltthat gegen bas Bolf. Ungeffraft murbe ba und bort ein Burger ober ein Bauer von ihnen verwundet ober tobt gefchlagen. Strakenraub und Rothzucht wurden von ihnen ale Beluftigung, ale ein lofer Gpaß betrachtet und geubt : murben fie, mas eine Musnahme mar, einmal von einem Richter gur Rechenfchaft gejogen und bes gandes verwiefen, fo erlaubte ihnen ber Bergog gleich barauf wieber Die Rudtehr, und ber Richter mar feines Lebens nicht ficher.

Soldem Sof und folder Regierung war bas Bolf preis gegeben. Alle Roften mußte es allein tragen, Die Dofdiener, Forftmeifter und Forfifnechte batte ber Sergog altem Berfommen und Bertrag jumiber von allen Stenern, Bachten und Frohnen befreit, und gudem, bag es alle Laften allein trug, fab es fich taglich noch an feinem Gigenthum und feiner Ghre mighandelt. Reibeinwarte burchbesten mit Roffen und Sunden Die Reiffgen und Baibleute bie Meder und Beinberge bes Burgere und bed Bauern, welch icon unter beit Ungabl bes Bilbes, befonbere ber milben Schweine, empfindlich litten. Der Weingartner, beffen Weingarten im Berbit von ben Bogeln ben größten Schaden litt, wurde, wenn er einen Bogel fing, ohne Rachficht geftraft, unbarmbergig, wenn er ein icabliches Bilb icog. In Balb und Solg, in BBaibe und Gifdmaffer murben ben Gemeinden ihre alten Rechte verfummert und Die fürftlichen Diener und Soflinge eigneten fich felbit ju, mas an Dubungen ben Gemeinden geborte. Die from. men Stiftungen fur Die Durftigen gogen Die Umtleute fur fich ein. Gelbft bas Abholg, bas von Altere ber ben Armen geborte, verfleigerten bie Forftmeifter und gogen bas Gelb in ihre Beutel. Sin bie Gemeindeamter, welche bie Gemeinden felbit an beiegen bas Recht batten, festen, obne fich um bie Giniprache an fummern. Die Boffinge ober Die Trinmvirn ihre Diener ober folche, Die es ibnen mit Belb gablten, und alle Bemeindebeamte, vom Edultbeiß und Rathidreiber bis jum Buttel, Thorwart und Definer berab, wurden am Sof ober in ber Ranglei gemacht. Die bergoglichen Beamten aber betrachteten ihre Memter blos ale Erwerbequelle. Gie waren nicht nur beftechlich, fonbern fie forberten Be ichente; fie waren unwiffend und untauglich, aber finn = und erfindungsreich in neuen Plackercien, um Gelb fur fich ju erpreffen, und unveridamt und berrifd , bochfabrend und graufam bart gegen bas Bolf, besondere Forftmeifter und Forfifnechte. Manche Beamte jogen Die Behalte ihrer Memter und ließen Dicfe burch andere Subjefte verfeben, manche berfelben trieben neben ibrem Umt Birthichaft, Frucht = und Beinhandel; andere beftritten ihren Mufwand aus den Amistaffen, und nahmen Taufenbe baraus fur fic.

Rechnung legten fie feine ab. Burbe gegen fie von bem armen Mann bei ber Ranglei in Stuttgart geffagt, fo forte man bie Rlage nicht an ober ertheilte feinen Beideib baranf. Die Trium. virn, welche barin fagen, hatten anderes ju thun: fie bauten fich und ihren Rindern fcone Saufer, und brachten bie Reichthumer, Die fie fich aufammen machten, im Musland in Giderheit. Gie batten fich ein gang neues eigenthumliches Gintommen gu ichaffen gewußt: Erlaubniffe, Die von Altere ber je bie nachfte Beborbe unentgelb. lich ben Unterthanen ertheilt batte', mußten fest bei ber Ranglei in Stuttgarbt geholt und bezahft werben, ein Erfanbichein gur Gelbaufnahme toftete 1 fl. 15 fr. in Die Ranglei. Doch theurer und faftiger mar bas romifche Recht, bas um biefe Beit allenthalben eingeführt murbe: mas gwolf Jahre guvor mit gehen Pfenningen gerichtet warb, toftete fest im Bege Rechtens über 10 Bulben, olme bie Beit und ben Berbrug einzuredmen. Wo ben Serren bas romifche Recht nicht begnem mar, bielten fie fich an gar feines. Dhue alle rechtliche Untersuchung und Form murben gu Stuttgart Ginwohner bes Landes gefopft, anderen an Urach bie Migen andgestochen, manche ju ewigem Befangniß in bie Festungen weggefchleppt.

Das geschaß in einem Lande, das eine ftandische Berfassung und durch sie die Garantie der schonsten Landesfreispielen hater. Der Hervog, dessen der Gertagen bei der Gesches der Gertagen bei der Gesches der Gesc

an, und hielt fich fur berechtigt, jest, ba er rechtmäßiger Berr fen, fie ale nicht porbanden an betrachten. Darum fprach er, fo oft es ihn geluftete, ben Befegen und ber Berfaffung Sohn. Er wollte Alles in Allem fenn und bas Land bunfte ihm nichte. Das Bolf bielt er nicht anbere ale ein nugliches Thier jum gaften tragen, bas man, wenn es barunter in Boben finte, mit ber Beitiche wieber anf Die Beine bringen muffe. Freiheit, ja jebes Studichen Recht, womit man ed abfpeife, ericbien ibm ale ein fuffee Bift fur baffelbe, bas es beraufche und feiner eigentlichen Bflichten vergeffen mache. Diefe Pflichten aber brebten fich in feinen Mugen einzig um feine fürftliche Derfon und feinen Sof. Geiner Bequemlichfeit, feinem Stolge, allen ben niebern Begierben und Leibenfchaften, beren Cflave er mar, follte es bienen und leben. Darum fcmelgte er forglos von bem Marte bes Lanbes, von bem Edmeiffe bes Urmen , barum beste und jagte er ohne Maag und Biel, ob bie Bauern unter ben immer machfenben Arolinen auch faft an Grunde gingen , barnm bielt er es far fein Arg, wenn feine Soffinge, Befelten feiner frenbelofen Belage, und Drofmen bes Lanbes, ben Sonig , welchen ber fleißige Burger und Bauer einfammelte, verfchlemmten und leben und Gire bes gemeinen Mannes ihren Buften opferten. Er batte fein Obr fur bie Scufger, fur bie geheimen Fluche ber Bebructen. Bagte einer von feinen eigenen ober von bee Bolfes Lenten zu ihm ein Bort gu fprechen, fo ftieg ihm bas Blut in ben Ropf, und er balte broljend bie Fauft gegen ben fülnen Beläftiger.

3w8lf Jahre ichon bauerte solches Areiben im Wattemberger Caube. Alle Kaffen waren geleert, alle öffentlichen Getraibefalten, alle Keller. Agre einen Krieg ober eine Jungersbuch wähe nichts mehr vorhanden gewesen. Und bazu hatte Ulrich noch eine baare Million Schulden gewesen. Und bazu hatte Ulrich noch eine baare Million Schulden gewesen. Und bazu hatte Ulrich noch eine baare Million Schulden gewesen. Und bei eine Beit und fein and 1. Die lechte gewöhnliche Einfommensquesse na ausgeschipbsie, der Kredit dahin. Er ersaud neue Seenern und Asgaden: ehe er das Geringste von seinem Aufmand sich abbräche, joste lieber das Land ausgesaugt werden. Die Landbigat, wie einzelne Aemer und Semeinden, wurden gezwungen, sich als Bargen fit die Gläubiger

bes Bergoge ju verfchreiben, ober Pfanbicaften eingulegen, Die Munzen berabaefest und neue unter bem mabren Berth gefchlagen, jubem bag icon im Anfang bes Sabre 1512 bas burftige Relb bes Landmanus mit neuen Befchwerben belegt murbe; ber Beingoll wurde erhobt, fur jeben Mimer mußten funf Schillinge, fur ben halben Mimer funfgebu Dienninge Durchgangegoll gegeben merben. Aber alles reichte nicht, und ber Bergog, ber fo viele Jahre lang bamit geglangt hatte, bag er Rurften und große Grafen in feinem Dieufte hatte, mußte nun baran benten, fich nach Dieuften und Dienstaelbern bei einem auslandischen Konia umaufeben. 2Babrend bem erfannen feine Rathe eine nene Bermogenoftener, auf zwolf Jahre follte von einem Gulben Rapital jabelich ein Pfenning geaablt werben. Dit Umgebung ber bagu notbigen Buftimmung ber Landichaft ließ fich Ulrich Diefelbe von ben Umtleuten, bei benen er herum ritt, bewilligen; ba aber biefe Quelle nicht fogleich und nicht bequem genug fur bie Buniche und Beburfniffe bes Bergogs floß, wurde noch eine anbere neue Schatung erfunden. Man fam namlich barauf, auf ben tagliden Berbrand von Rleifch , Debl und Bein ein Umgelb zu legen. Alfo murbe Daas und Gewicht verringert, und bie Degger, Bader, Miller und Birthe follten von jebem Centner Rleifd brei Edillinge, von jebem 3mi Wein Die fechete Daas, ebenfo vom Debl ein Beftimmtes an Die bergogliche Raffe abgeben. Diefe neue Urt ber Schatung marb am Sofe ale bie Blume aller Staateflugheit, ale ein mahrer Gludefund begraßt.

Das Bolf, welchem diese und andere Schahungen aufgelegt wurden, psiegte von seinem ersten Herrzog zu sagen, wenn Gott nicht Gott paker, so mighte ihr Ebergart sein; und seine Sürsten hatte dasselbe zur Zielsheibe des Wisches der Nachharvölfer gemacht, der sich bei ziels sielsheibe des Wisches der Nachharvölfer gemacht, der sich bei zieder Gelegenheit, aber die guten demmen Wärttembergere ergoß. Aber so sehr Antur und Gewohnseit diese Bolf in Gehorsam und Ehrerbietung gegen den angestammten Fürsten hielt, so mußte boch der schulde Dank, womit der herzlose Ultrich seine Liebe lohnte, selosiefes Bolf erfalten sassen, und der mishandelte, verhöhnte und hungernde Bauerustand Würtrembergs mußte in diese kesten sieden

Sahren Ulrichs fur Manner und Plane, Die fich mit ber Anfregung und Befreiung bieses Standes beschäftigten, ein anziehender und . empfänglicher Boben werben.

Würtemberg sag verlich bem Benchrein zu nahe, ale baß die geseimen Bereidberungen ber Bauern, welche von bort ausgieugen, nicht auch seine Grange hatten berühren sollen, und die Polizei im Lande war zu sar, ale daß nicht gerade daßin nach dem Missingen ber Untergrumbacher Bewegung manche der Flückflung sich gezogen sische musten. Bo alle Serfaliniste so burde einander geworfen waren, wie in Württemberg, wo man so sprozos mit dem Bolle spielte wie sier, founten Manner, wie die der Bereihung, afterstoßen, ung nurgeit eine Plane neu anienhomen.

Dem, welcher bie inneren und dufferen Verhältnisse bes Bundichus ju Lefen ind Ange sagt, wird fich von selbst be Annicht faum abweisen lassen, bag Lefe en nur wie ein Fisse inne gröffen Centrasorts, die Berbrüderung, welche unter, bem Namen bes Bundichuss zu Echen ausfam, nur wie eine Verzweigung eines über einen gerfien Beit von Deutschaftan ausgebereiteten Munde fich darfielle, und baß, wie eine Gemeinschaft bes gleichen Drucks und bet gleichen Spifes wiber ihre Vertücken unter ben Pauren uns preifeschaft war, auch eine Auffere Verbindung unter einem großen Iheise Gatet gefunden saben milie, du es weigsfend eine fleine Bahl seiner und fähnerer Köpfe unter ihnen gad, welchen die Sereinigung der rauhen und flarten Hande der Wassen au Verweiftlichung ihrer Zbahisch als ein natürlicher Gedant fich aufbrag.

Die über bas Anie abgebrochene Untersuchung, welche spateweise bieffte, weil be Jauern verfchagte, gibt feine aftenmäßigen Beweise bieffte, weil bie Jaugustien une jacen, was man sie auf ber
Folter fragte, und man ihnen nicht einmal Zeit ließ, von etwas
zu reben, was man sie nicht fragte. Aber bie moralische Uedrazugung von einem wirflichen Busanmenshang ber unzufriedenen
Bauern im Währtembergischen mit benen auberer Laude wird zur
Genisseit burch bie ürfund bische Auslege, daß ber arme Conrabeilf Jahrevorfeiner Unterdudung gestiftet worden,
alfo im Jahre 1303, jur gleichen Zeit, als die Bruchgrainer auf waren.

Bon feher fah man in Barttemberg ba weniger gute Bohnungen und weniger Bobffand, wo bie Bewobene einig des Saupefichfein vom Beimban ichen. So war auch jest unter Ufrich in ben Beingegenden bas Elend am größten, und wenn ber Ackerbauer von ber Erubte feines Fleiffes wenig felbit genieffen burfte, 60 blieb dem Beingafriner von bem ebeln Gewäche, bas er erzog, für fich siebst uichte.

Wenn man von bem Sobenftaufen, ber Biege jener groffen Menichen, welche guerft ihr Schwabenland gu einem luftigen Barten umbauten, bernieberfteigt, gelangt man in ein wilbes, fait bufferes Thal, bas bie Rems burchftromt, ein fleiner gluß, ber aber banfig uber feine Ufer bricht und groffe Streden unter Baffer fest. Benige Stunden weiter beben fich an feinen Ufern Die freundlichften Rebenhugel bin, bis er nach breigehnftfindigem Laufe bei Reccarreme in ben necear manbet. Diefes Thal war es, worin bie iconen Sofe und Beiler ber Sobenftaufen lagen, bie nach bem Untergang ihres Saufes, jum Theil noch in ihrer Bluthe, ale Gefchente pber ale aute Bente an ihre Diener und Bafallen famen. Sier, aber bem Remsthal, lag einft bie Burg ber Berren von Beutelfpach, beren Rachfomme Ulrich jest ben Burttembergifchen Bergogefint trug. Sier faffen bie alteften Sinterfaffen bes Burttembergifchen Saufes im Thale bin zerftreut. Sier lag bas freund= liche Baiblingen, bas bem groffen Barbaroffa bie erfte Mild, bem größten Raifergeichlechte ber Belt ben Ramen und brei fampfenden Sahrhunderten bie Partheilofung gab. Sier, wo bas enge Thal zwei Stunden ob Baiblingen in einen reizenben Birtel fid runbet, lag in mitten biefes Birfele bas burch ben Belbemnuth feiner Krauen berühmte Schornborf, bas bie Romer guerft anbauten, und bie Sobenftaufen gur Stabt machten.

Sier im Remsthale war es nun and, wo fich feit langerer geit, urfundlich feit bem Jahr 1802, eine Berbenderung ber Bancera gu bilden anfing, welche, wie ber Erfolg zeigte, feinen andern Bwed hatte, als die bisher anderwärte gescheiterten Berbindungen beg gemeinen Mannes. Die Roth der Zeiten hatte die Berbindungen veransaße, die Ramen ihres doer ihrer Erifter fentut man nicht. Aber baß sie ein Albseuker ber Speprer Berbeitberung war, wer wollte es bezweifeln, ber die Karte und die Geschiche ausschieft Herfundich anstendengte ift es, baß die Zerbandeten ausschie ihre Brüderschaft zuerst ben Bundichth neunen wolften. Ert bie lieberfegung, daß biefer Rame sier mauche ein abschreckenber, für sie steht ein gefährlicher, geächteter wäre, sieß sie davon absteben. Um übrigend einen Irressum, der bei einigen ber deutschen Acksichen Rundigen leich möglich wäre, ein für allemal zu beseitigen, muß bemertt werben, daß im Berbindungen zu treten ein uralter, auch später noch von Kaiser und Bauen in Dorfeen, mit den Arrem auf den garteurstpronen, in den Gabten und Schoffen in der Späten in Beröftlichen und Späten in der Schoffen und Beuen in Dorfeen, mit den Arrem auf den Färsteurstpronen, in den Estden und Schoffen gleich steilten.

Unter ber Remsthafer Berbritberung war ein suftiger Gefelle, ber isom sangt, als ein Appi von brolligen Simillen, zwischen feinem Taufnamen Konrad und feiner Lage eine somische Wechtelbegiehung gefunden hatte, "weil kein Rath," ober nach ber Aussprache bes bortigen Landvosles, "Roan-Roth bei ihm verfangen wolle." Das Bortspiel hatte gleich Unsangs Beisall gefunden, und die Braberschaft taufte sich nun diesem ihrem Gesellen nach "den armen Kourad".

Sie bisbete unter biesem Namen eine ftille Bemeinde, in weichter fich unter ber Madte luftiger Schmante und Poffen die Zenbengen ber frühren Bauernverbindungen fort erhielten und bem biren fichte Ause entzogen.

Sie hatte wie der Bundschuß zu Lehen eine förmliche Organisation mit eigenen Chargen, und Beschen, Berfammfungsorten und Tagen. Ein Annermann fand an der Spie, der im weiß seinenen Bauernfitzel und im granen Filghut ftolz einher schritt. Er hielt über seine Gesellen ein eigenes Register und musterte die Untüchtigen von Beit zu Beit aus. Denn nicht jeder wurde im den armen Kourad aufgenommen. Alle, die irgend noch wohlsbabend waren, und ebenso Bettler, Landfreicher, Tangenichtse waren von der Berdberschaft zuerst ausgeschlossen. Ann Arbeiter wurden ausgenommen, die es sich von Tag zu Tag saus fauer werden liesten. Manner, Die noch ein Gefühl bafur batten, bag fie am Abend nach bee Tages Arbeit feinen Lobn ihrer Mube fanben, ale ben Anblit ibrer Rinber, Die nach Brob ichrien, ibrer Beiber, Die mit hohlem Muge fie anftarrten, ihrer Berren, Die mit Stolg und Sohn auf fie berab faben. Durch einen Sanbichlag ließ ber Sauptmann in bie Berbruberung angeloben und theilte unter bie Mitalieber Die Buter aus, welche biefelbe im Monte befag, Meder und Beine berge in ber Rebibalbe, auf bem Bungerberg, am Bettelrein, ju Rirgensheim und was bergleichen Bige mehr waren, bem eriten Unichein nach eitle Schwante, in Bahrheit aber beiffenbes Galg in Die offenen Bunben bes armen Mannes. Much ein Rabnlein hatte bie Bruberichaft im Remsthal, wie bie anbern Bauernverbinbungen, in ber Sauptfache nach Bilb und Bedante jenen abnlich. Muf blauem Grunde war ein Erugifir gemalt, vor bemfelben auf ben Rnieen ein Bauer, mit ber Umidrift: "ber arme Rourab". Das Rabulein aber wie ibre Lofung und ibre Plane waren gebeime Artifel ber Gingeweihteften. Ließ wohl Jog Frig auf feinen vielfachen Reifen, auf welchen er bas Burttembergifche fo oft berubren mußte, Die Bruberichaft im Remethal unbefucht? Gie wuche von Tag gu Tag au Bahl und breitete fich balb über mebrere Memter aus.

Zahrelang sah die Regierung arglos zu, als einem untschuldigen Spiele. Die Ariumvien waren zu sehr mit anderm beschäftigt, um ein ausmersfameres Auge auf dasses zu richten. Ulrich war noch blutzung und zu voll Berachtning des gemeinen Mannes, als daß er dahrer etwas bestürchert hatte. Er hatte keine Alhunung von bem Geisse, der jeht auf dem dentschen Boden umging, die Freis heit in ihrem Grade werder und so viele Kopfe in assen, das unt er, wecker zut regiere, won der neuen Geschifts und Denkweise, wesche nachgerade ansing sich an den Glauben zu wagen, daß unt der, wecker zut regiere, zu regieren berechzigt sey, und daß der, welcher schofer, etwere, zu regieren berechzigt sey, und daß der, welcher schofer, etwere, zu regieren berechzigt sey, und daß der, welcher schofen etwere, zu regieren berechzigt sey, und daß der, welcher schofen, etwere etwas und allein von der Aristofratie ser; daß in dem Lastether, welches er Boss naute, Ratur und Berumst sprechen Konnen, sielet er für eine Ummöglichseit. Und boch hobete man bereis weit umfer nicht nur bie Rebeusart: "Der fit auch mit uns im armen Kontad", ... sondern felbit Drofiungen wie die: "Du mußt auch mit uns in ben armen Kontad." In übermüttigem Leichtsun spielte ber Despotismus fort, währeub in ber Bernummung tollen humors die Volfsrache am Enfe seines Throns ruttelte.

Der Sauptsiß der Berbindung ward Bentesspach, die bedeutenbiten Eingeweisten der saßen zu Schornborf. Wie an andern Orten eine siese Cath, io sollte den Remethalern diese als Eribppuntt ihrer Entwürse dienen, wenn es an der Zeit wäre. It es deutkar, daß die, Obere nud Riederschwasen unaussbestich durch ziehenden Obern und Leiter der Breisgauter und Schwarzwälder Bewegung ohne Susammenhang und Sinverständig nie den Bester und Bekatrisch Zewegung ohne Susammenhang und Ginverständig nie den Berig, als furz vor dem bestimmten Ausberch der Bundschuß verratsen wurde, zu den seizen Bordereitungen in dem Reckatzgegenden sich besand, und Dertingen, wo eines der Haupter saß, kaum 4 Meiera auf dem geraden Wege vom Auslang des Nemethals entfernt war?

Mis ber Bundigut zersprengt war, wurden alleuthalsen tie Bauern versportet statt erseichtetet. Karrifaturen wurden umgeboten, namentsich ein großer Holgschiltt, "das Natreuschisst vom Bundichus." Ein Schiss war darauf abgebildet, und in demselben eine Rotte Bauern mit Narreusppen. Der Tert dazu bewies, wie die Erzuarren sepen, welche ihre Herren tobt soldagen und neue Geschmachen wossen, und sein Wotto war: "Jezund ist mein Begeste, ob jener einer vom Bundigut wär?" Der bitterste Spott aber waren die neuen Arten von Bedrückungen, welche sofgten; die spöttischen Thaten der Herren gingen tieser als die spöttlichen Arcen.

Mis ju Anfang bes Jahrs 1514 bie Kapitaliteuer in Warttemberg ausgeschrieben und verkandet wurde, nahm ber haupemaan bes armen Contads in großer Bersammlung auf freiem Felbe eine Schaufel, jog bamit einen großen Ring und rief, iubem er sich darein stellte:

"Der arm Ronrab beiß ich, bin ich, bleib ich,

Ber nicht will geben ben bofen Pfenning , Der trete mit mir in biefen Ring!"

Und es traten an bie zweitansein Bancen und Bitiger nachein ander in den Ring: ein Beweis, sowohl dafir, daß die Mitglieder des armen Kourad nicht, wie bisher einer dem andern nachschriebes am Bergen gewesen, dem jeden hatte die Applichteuer vernig zu Bergen geben tomen; als auch dafir, daß mun auch Wohlschember an die Berbeidberung sich aushbasip, daß mun auch Wohlschember an die Berbeidberung sich aushlosigen, da es galt, eine ungerechte, versassungswiderige Stener zu verweigeru. Das war der erfte Schritt, worin sich der arme Kourad bifwullich als politischer Wilberpart anfabrigte. Seh er aber die Masse gang ablegte, zeigte er sich noch einmal in eklatanter Weise in seiner angenommenen Rolle, in scheinbarer Thorheit, im Kostum bes Wolfswige,

Es mobnte gu Bentelfpach ein aufgewedter Ropf, Bater bon vier Rinbern, ber, wie feine Feinde ibm nachfagen, geine. febr bofe und aufrührerifche Bunge batte," auf feinen Butern aber viele Edulben. Gein Familienname war Peter Beig, und er war eines ber porguglicbiten Mitglieber bes armen Conrab. jene Blume. ber Finangfunft, Die Berbrauchoftener, welche man gu= erft bei bem Rleifche probieren wollte, in Flor treten follte, fcblug ber Beigpeter in ber Berfammlung vor, mit bem veringerten Bewichte bie Bafferprobe an machen; fcwimme es oben, fo folle ber Bergog Recht haben, finte es unter, fo haben fie Recht. Der Borfchlag fant groffen Unflang in bem verfammelten armen Courab. Es war gerabe Camftage vor Ditern, am fünfzehnten Upril, in ber Morgenftunde; an Diefem Tage follte bas nene Gewicht gum erftenmal gebraucht werben. Ginbellig gog ber Saufen nach bem Rathhause und bolte bie baielbit aufbewahrten Trommeln und Pfeifen. Bon ba gieng es gur Degig, ber Beigpeter nahm barans bie neuen Gewichte und bieng fie einen Paar feiner Befellen um. Die Trommeln wurden gefchlagen, Die Pfeifen erflangen, fo gieng es binaus an bie Rems. Dit jebem Schritt fcwoll ber Sanfen an. Um Aluffe nahm ber Beigpeter feinen Befellen bas Bewicht ab, und warf es in bas Baffer mit ben Worten : "haben bie

Bauern Recht, fo fall zu Boben; hat aber ber Derzog Recht, fo ichwimm emport. Die Gewichfteine faufen nach ihrer Atrt zu Boben, und alles Bolf zubefte: "Wir haben gewonnen"! Roch jest heißt biefer Ort in ber Rems bie Wagge.

Diefer scheinhar tolle Schwabenstreich war von ben Berdine beten wohl berechnet, so sehr er wie ein Imprompta, wie ein prolliger Einfall des Augenbließ aussieht. Dafür spricht der Eclat, rownit das Ganze veranstaltet wurde, die Prozession nach dem Rathhaus und die seierliche Abholung der Dorfmuss. Der ganze kultritit sollte Aussiehen ergen, es sollte ein erfere Berfuh sehn, wie weit man auf das Landvolf im Thale rechnen könne. Uns verweilt zog auch in selber Genach der Gefspeter und sein Andan aber die Rems hindber nach Heppach, und wiedersolte mit zeichem Vompe das Schaussiehe von der Walferprode, wie mit zleichem Erfolg, dei den Bauern, und vöhrend er das Thal sprad zieng, zog Schlechtlins Elane, ein anderer Eingeweister der Berbindung, das Thal binauf und that dasselbe

Seche Rebliabre maren nacheinanber gewefen, nicht blog im Bein , fonbern auch im Getreibe. Der Scheffel Dintel war von bem gewöhnlichen Preis von 21 fr. 5 bl. bis auf 2 fl. 4 fr. 3 bl. geftiegen und gubem maren gerabe bie Beinreben aufe neue erfroren. Jest follte ber ganbmann noch von feinem Glas Bein, bas felten au ibn tam, ein Runftel fich abzieben laffen, am Brob und Bleifch, bas er ag, weiter begablen, als er in Birflichfeit erhielt. Das mußte eine folche allgemeine Stimmung unter bem Lanbvolf bervorrufen, bag bie Musgefenbeten bes armen Conrab nur bas Signal geben burften, und es fiel ihnen in Maffen au. Der Beigpeter fprach auch jest laut bavon, wie man bewaffnet gufammeu gieben muffe, und er tonne fie verfichern, wenn fie fich aufammen thaten, werbe fich balb viel Bolfe ju ihnen fchlagen, befonbere aus bem Bebiete ber benachbarten Reichsftabte Smund und Eflingen, benn Taufenbe leiben und fuhlen wie fie, und nirgenbe mangle es an Befellen, welche Guter im Sungerberg und in ber Wehlhalbe haben.

Mu felbem Abend noch gogen fie aus Seppach, Grunbach und

Beutelspach mit Webe und Waffen nach ber zwei Etunden entfertiert Umtestadt Schoenbort. Immer mehr schossen sich die internet wegs an, vor der Etadt waren es 3000, nach andern 5000 Bauten.
Sie forderten die Stadt auf, sich ihnen, anzuschliessen, sie wollen
bie utem Eteuern abschaffen, und ihre ales Breifeit. sich wieder
bei Mit der Stadt aber waren Abefman von Abesmansfelben
ber Statthalter und Georg von Geisberg der Bogt, beibe dein
Landvollt sich bestied, Diese giengen zu den Bauten sinaus, sprachen
terundlich mit ihnen, siesen ihnen Wein und Brod reichsich vor
bie Thore sichern, und sagten ihnen Zwei und Brei ber Beschwerden
vor den herzog beingen und die Abschläus bewirfen wollen. Und
nachdem sie gegessen und gut getrunken, zogen die Bautern gegen
Racht wider in ihre Dofter.

Ulrich war gerade auf einer feiner vielen Bergnügungsreifen, ju Besud beim Landgrafen Filipp von Heffen. Die brei Haupefünder in ber Kanzlei ju Scuttgart erschracken über biese Demonftration bed Bolles, und riefen eilig ben herzog zuwäck.

Das Remethal war winhfild, als er am 2. Mai fam. Er ah barum in ber Bewegung nur eine tollen Streich bes Augenbliebe, in welchem bie Bauern ihre Pflichen gegen ibn, ihren hern, aus ben Augen geist. Er war übergengt, daß feine Rabe, fein Anblict ihre vollfommenfte Reue und alte Unterwärfigleit jur Bolge haben wurde.

Er ritt darum mit nur achtigi Pfreden, ber kleinsten Jahl seitues gewöhnlichen Gesolges, seibft nach Schornborf, nachem zuvor an alle Alemter ausgeschrieben, daß er die neue Schabung ausschen, und die Beschwerben auf einem Landtage untersuchen lassen wolft, ach eine Bendtage untersuchen lassen wolft, geholenten, die übe Einmung au gerfreuen. In Sochornborf beschiede er die Amntsangehörigen zu sich, es kam eine gewiss Jahl, ohne Wehr und Wassen, der eine der Rede an sie, auf bereifelen Pfah, auf welchem sie worder fie der ferste am Oktramstaglich gelagert hatten. Die Erschiennen entschuldigten sich, sie wissen nicht, wie und von wem sie in solche Wengung hincinger aessen worden, und den mu Berzeibung. Ultsich verswas ihnen

alle Strafe fallen ju laffen, ritt beim, und ichrieb ben benachbarten Reicheftabten, baß gles im Remethal geftillt und getuicht fev.

Diefe Stille mar bie brobenbe Paufe bes Sturme.

Schon auf bem Buge nach Schornborf feben wir bie Mbfichten und bie Baupter bes armen Conrab aus bem Duntel hervortreten. Reben ben ichon genannten tritt als oberfter Sauptmann Sans Bollmar von Beutelfpach auf, wie and bem Spateren fich geigt, ein wohlhabenber, fubner Mann, ber fur bie Cache bes Bolfes aute anfere Berbaltniffe und fein Leben aufd Spiel feste. Er war es, welcher ale oberfter Anführer ben Saufen nach Schornborf führte. Als fein BBaibel ericheint ihm gur Geite Gebaftian bes Schwarzhaufen Cobn. In bem ichnellen Erfolg ibres erften Berfinches, bas Bolf in Bewegung gu fegen, lag fur bie Berbunbeten eine groffe Ermunterung, einen offenen Edilag fur bie Boltefache jest zu magen. Es ift genau zu unterfcheiben amifchen ben Berbundeten, b. f. bem armen Conrad, und gwifden ber groffen Daffe, welche fich von ben Gingeweihten bewegen und in ihre Beftrebungen bineingieben lagt. Die erftern maren weit entfernt. ben Bergog um Bergeibung an bitten, vielmehr entwickelten fie von ienem Oftersonnabend an bie vielfeitiafte Thatiafeit . Die Leis benichaften aufzuregen und bas gange gant in bie Baffen au bringen. Ale bas Sauptquartier ber Berbanbeten tritt iest bas Saus Cafpar Pregigere hervor, bes Burgere und Mefferichmibs in Schornborf.

Man findet ausbrudlich bemertt, baß nicht bioß gemeine Leute in biefer Stadt, sondern auch Mainner in Amt und Aniehen beim Bolfe, reiche Burger, -mehrere Mitglieber bes Raths bem geheimen Bunde angehörten, manche wohl aus felbflüchtigen Beweggrinden, viele gewiß ergriffen von ben öffentlichen Julanden und ben nenen Ibeen, bie im Bolfe im Ausbrechen waren. Jedenfalls fanden fich unter ihnen tiblige bemagogische Talente. Da die Babgte bes Derzogs mit scharfem Aug et betabt und bedem Chritt ber Barger fatten, fraten sie nur, im Beheinmiß ber Racht im Precijerschen Dause jusammen, und mabernd ber

Derzog, burch allerlei Borspieglungen und Borichlage, welche auf jeinen Beleglt bie beiben Gaiberge ber Etabt und bem Umte gleichem un für fich machen mußten, bie Ungufriedenen singupaten mahnet, bis er frembes Kriegbooff zu eruftem Einichreiten im Laud gegogen hatte, waren die Berbündeten ununterbrochen geschäftig, Schreiben zu verfassen, Boten bamit in alle Gaue ber Landes auszussen ben nud alle Gleichgessunten in Seadten und Dorfern an fich zu zieben.

Ulrich hatte so viele Jahre herein, der Berfassung und feinem Gibt jum Hohn, feinen Landsag einberusen. Darum traute nie mand besinders auf scinte jezige Busga eines Landmages. Unvorsischtig genug hatte er seine Drohung mit fremben Kriegsöbltern laut werden sassen. Darau hielten sich die Misvergnügten und broeberten in ihren Scheichen alle Gemeinden auf, sich nichte mehrlos dem Schwerte der Fremben preiszugeben, sondern in die Wassen, autreen. Bugleich schrieben sie auf die Untereutspetung bestieden gie auf die Untereutspetung kriedwich zu entalgemeine Berfammtung aus, zu welcher unter dem Schein des Kirchweichseine allgemeine Berfammtung aus, zu welcher unter dem Schein des Kirchweidseinen glemeine Gerbandtung aus aus die Michael gate gun ehren.

Das Pregizersche haus hieß bei den Berbündeten des armen Gourads Kanglei; im Sefretat war Ultich Entenmaier, der veräftet der Ausschreiben. Ramentlich gescherten zu dem Schordoberfer Klubb: Alt Bangensand, dessen Sechoter zu dem Schordoberfer Klubb: Alt Bangensand, dessen Sechoter des Pregizer. Parent Zebg, Bartlin Forteler, Lang Faufpeltz, Inas Serviss, Poerg und Meldier Pregizer. Beurg Gaisselt, Jane Gerbis, Boerg und Maller, Dans Weis, Rubin, Simon Boss, Labung Leinecker, Georg Leibfrig, Abertin Kolb, Georg und Caspar seine Schue, jung Gescheffund, Bastlin Kremer, Georg Kerner, Michael Tuchsser, Janes in Stefen, Gewulubin, Bassisde Stuter, Michael Ert, Ulmerhand von Biberach, Beit Gester, ung Gentuer Klopf Christefen, Lumpensieder, Claus sein Bruder, Ultich Maier, der Hoffmeld Tochtermann, diese und aube von Schorubors, von ausewärts Schisting von Peppah, Beit von Grundach, Herter von

Utodo, Bas von Seipade, Gebelin von Manussaupten nub feine gwei Brüder, Casspar und Theps Baier, einer von Oppelspohn und gwei von Schornbach. Diese bilbeten in engster Berbindung mit ben Beutesspacken gleichsam ben leitenden Aussschus ber Bewegung, und biese Aussschuss fand bald mit ben Missergnügten in alle gleise des Leichen von ihm aus gingen Unterpfandler. Kundschafter, Umtriebter nach allen Seiten hin, bei ihm liesen bie Rachricken ein, was hin und wieder im Thase und an andern Orten vorzestaffen.

Am bestimmten Tage, bem 28 Mai, sauben sich wirflich viele Mispergnitgte von bem gangen Lande sper zu Untereinkfelm an Rectar ein. Die Misperdnern ber Memter Boblingen, Leonberg, Bachnang, Binnenden, Marbach, Markgröningen, Urach, u. s. w. sagten ben Nematholern Halle und Jung zu, wenn sie sossischause, Erist von der ranghen Alle waren Woeten da auf bem Tage. Conrad Griefinger von Bleichsfletten unweit Wanssingen und der Singerhand von Watringen machten sich anheischigig, alse Bauerin ber Alle in Gadingen zu sammeln und sich verber beiden Etäbet Utach und Muffingen zu bemächtigen. Aus bem Ermetsal war uamentich Bantelspans von Dettingen auf bem Tage und versprach die Halle feines und bes Echazthales. So ward beichssoffen, sich bewasselfte irense und bes Schazthales. So ward beichssoffen, sich bewasselftet zu erheben.

Es war nicht Prabsterei, was er versprach. Raum heimgetehrt gieng er daran, es wahr zu machen. Bantelhans, bem Unschein nach langere Zeit ein Kriegsmann, selbst in Ulricht Diemften, erscheinen Buferitt im armen Conrad als ein wohlhabender Burger, ber zu Dettingen unter Urach sigt, und weit umper in den Thalten ber Erms, der Schag, der Lauter, auf der gangen Alp bis ins Thal ber Blau wohl befrannt und befreundet ift. Er ist fung, beredt, angesehen unter Seinesgleichen, hat haus und Gater und zeigt sich flattlich zu Ros.

In Dettingen selbst waren Sans Brandlin und Thomas Baber bisseinigen, welche neben und mit ihm arbeiteten. Auch biefebeitben waren wohlsabenbe Manner. Der legtere ftreckte all sein Bermögen dar, um ber Sache beg gemeinen Manns zu bienen, ja er ceflaret noch auf ber Folter, baß er bereit genessen, wie es auch sommen möge, all bas Seine und sein Beben barau zu segenfein und bes Bostes Rocht zu wahren, und baß es ihm uoch so sein und ber barum sterben milite.

Richt die gleich oble Gefinnung war es, von ber Drandlin gerieben und aufgeregt wurde. Der Schultheiß von Detringen handelte in Einem Sinne mit dem Bogte zu Urach Schwiffer von Gundelfingen und dem Forstmeister Stefan Weiler, auf dem die Fichhe alter gemeinen Leute lafteten. Brändlin saß eines Zags im Wirthschans bes Klaus Hang zu Würtingen. Im Gespräch, das die neuen Dinge bervaf, nauf er vier Gulden auf den Tifch. Riffas, rief er, misst du unserem Schultheißen den hals abstechen, sofit du die und mehr verdienen. Es blieb jeboch bei solchen Worren.

Raum acht Tage nach ber Entisteitern Riccmeily war Banfiged fin sich hater vie gange Gemeinde feines Bohnfiged für sich hatte, und am Pfingstrag Schuttheiß und Gericht
gwingen sonnte, noch viernndzwanzig aus ber Banceschaft zu sich
in ben Rath zu nuhlen, und als das Geschreit eines Ueberzugs
fermben Reigsvolfs auch in biefem Thate immer fahrer wurbe,
wählte die Omniche ihn zu einem neuen Schutcheiß, damit sie
einen Innbigen Rriegsbobern hatten, wenn man sie mit ben Waffen
iberfalten wolte.

Gefchaftig ritt er bin und her, hinauf auf die Atp, nach Boringen, Zainingen, Doufteten, Arbstetten, Raichingen, hinab nach Gutenberg und ins Leuninger Bal, hinder nach Ehningen, bas That der Echay hinauf. Wo er sich half verfah, da warb er. Ununterbrochen staub er mit dem armett Genead im Remsthal in Berbindung. Ram ein Brief one bed armen Contadb Canglei in das Hal, so frage der Bote nach de Bautelsbaufen hans. Und in der Arabt nech trug er die Rachrichten iber den Fortgang des armen Contad nach Mezingen simunter, wo in Martin Mezgere hand ber Mittelpunft der Berbündeten in diesen Gegenden war. Reben Martin Mezger wirsten in Mezging Bögtsin, ein reicher, und nach dem Zengniss, dad

nad bem Mufitant fein von ibm angefeindeter Schultheiß und Rath ihm gab, ein in alle Beg guter und untablicher Burger; Bagner Bent, Renntfer : Martin, Plapperte. Jorg, Beint Dofc und Deter Mayer. Die von Dettingen und Megingen fanbten ihre Befchwerben in einer Schrift an ben Bergog, und es war wieberholt bavon bie Rebe, ein Lager auf bem Aforianebera gu begieben. Ihre Beichwerben waren gericht und wohlbegrundet. und mabrhaft rabrent ift bas Bertranen, bas bie Bauern mitten in ihrer Unfregung noch in ber Perfonlichfeit bes Bergogs, sibres anabigen Berren", hatten, Alles Uebel im Lande fchrieben fie nur feinen Rathen au , nub batten ben Gfanben, er wiffe und wolle es nicht, und fobalb er es erfahre, werbe er abhelfen. Der Borfcblag eines Lagers auf bem Floriansberg ging ans biefer treubergigen Bnverficht bervor. Burben feine Rathe, meinten fie, ihre Befchwerbefchrift befritigen, fo werbe ihr quabiger Berr, wenn er bore, baf fie im Lager fichen, an ibnen berauf reiten, wie er ben Leonbergern gethan, und ihnen, wie biefen, eine gute Untwort geben. Rir eine geringe Baht feste Diftranen in ben Bergog. Bibt er und feine Antwort, fagte einer ber Sanptleute, Being Dofd, bann wollen wir binburch geben.

Die Eingrweisten bes armen Courad aber werfolgten auch bier eine gaus andre Richtung. Sie arbeiteten vorziglich auf die Einuachme ber beiben Eichte Urach und Minfingen fin. Dand in hand mit Bantelshans wirfte auf ber Reutlinger und Manfinger Alp als Dauprmann und Unterhandler bes armen Courabs Singerbans von Batringen.

Diefer auf ber Alf angeschene Bauer hieft seine Wersammen ju, Gächingen auf ber Munfinger Alfp. Die Losiung, bie hier die Bautern in Benesymug brachte, waer: Wald und Wilf gemein. Wie seine Sunrifchund ibnen abe lag, zeigte ein Bancefein, Deter Elemens von Wärtingen, gleich auf einer der erften Jusammentanfte. Er sand einen akten Echaud auf dem Wege, hod ihn auf und steckt in als Panier an seine Getecken. Später, als der Bundfohund verreitfliche werben sollte figte er: "Hitte man mir gefolgt, so ware schon längt der Bunds etw.

ichnh mit meinem aufgehobenen Schub aufgerichtet worden!" Giner ans. Upfingen, Gudertin Amen, nannte sich hier der anmen Wantagen Wancherein with Reden sichen, von Todelsgagen bed Forfinneisters und dergleichen. Singerhans aber nahm sie in Pflichten, mit ihm Urach und Wahnsingen einzunchnen. In Urach siehes fiehen bad Thor gegen den Dierzgriech in Berbindung, welche ihnen bad Thor gegen den Dierzgriech ihn zu öffinen versprachen. Nach ber Ginnasme beider Gudder wollte er sich mit deu Seinen benen vom Ermschal, vom Ehningen und Pflussingen, vom Mittesstad und Pflussingen, vom Mittesstad und Pflussingen, und hinab ziehen zum armen Courab im Remothal. Schon war das Lager bestimmt, das sie vor Urach nehmen wollten; auf dem Gespach sollte es geschlagen werden.

Gben fehrte er mit Rueutlen Griefinger aus ber Pfullinger Gegend, wo er bie letten Berabrebungen genommen, über Degingen bas That herauf beim, ale er auf freiem Relbe von Stefan Beiler, ber ihm mit feinen Reifigen auflauerte, überfallen murbe. Rach tapferer Gegenwehr entrann Ronrad Bricfinger, aber mit Bunben, bag man ibn mit ben Caframenten verfeben mußte; Singerband, gleichfalle auf ben Tob geichlagen, murbe gefangen und ind Gefangniß nach Urach weggeschleppt, wo er ben 21 Juni peinlich befragt murbe, ohne irgent etwas zu befeunen. Mis bie Runde unter bie Bauern fam, gerieth bie gange Mip und bas Uracher That in Bewegung. Bauernhaufen tamen mit gewehrter Saud vor bie Stadt berab und forberten Recheuschaft. Die Stadt aber war mobivermabrt. Der Uracher Rath flagte über bas Berfahren Beilers in Stuttgart, und Die Stuttgarter befchwerten fich bochlich bei bem Bergog, burfe ein Forftmeifter fo fürgeben, jo fen niemand mehr feines Bebens ficher. Der Bergog aber borte bas alles an und fag im Rirchheimer Schlog. Der Forftmeifter behielt ben Gingerhaus gefangen, und in ihm eines ber fühnften Saupter ber Bewegung auf ber Mlp. Ceitbem batte fie auf biefer Geite bee Bebirge feinen Fortgang mehr.

Aud in ben aubern Gegenben bes Landes war ju gleicher Beit wie burd einen Bauberichtag bas Boll aufgeftauben. Im

Badnanger Amt fam es noch vor bem Tage ju Turfbeim an gemaltfamen Bewegnnaen. Coon am 25. Mai thaten fie fich por ber Stadt aufammen, die Bewißheit, bag ber Bergog frembes Rricgevolf herbei rufe, hatte bas Bolf am meiften aufgebracht, fie bemadtigten fich ber Thore und Manern und brangen bem Bogt bie Schluffel ab, um vor frembem Ueberfall ficher zu fenn. Un ber Gpige ftanben and bem Umt Dichael Schulmacher von Rottenweifer, aus ber Stadt Beorg Jager; ber erftere mar befonbere gefchieft, angugetteln und aufgurühren, er mar feit lange viel bin und wieder gelaufen, ine Remethal und in andere Baue, Im Binnender Umt bewegie Cafpar Schmid won Oppelffobn, in ber Stadt Stoffel Schilling. Der legtere ging in ben Pfingfifeiertagen anf bie Dorfer binans, und verfprach ibnen, wenn fie ben 5. Juni vor bie Stadt mit gewehrter Sand famen, wolle er und feine Fremde ibnen bebulffich fenn, bag fie ber Ctabt Deifter murben. Gin Plagregen vereitelte an Diefem Tage Die Abficht ber Banern, fpater aber nahmen fie bie Stadt boch ein, wobei fich bie Banern von Schweifheim befondere bervor thaten. Gie vermahrs ten Thore und Manern und mabiten fechgebn aus bem Umt nub acht aus ber Stadt and Regiment. In Marfgroningen war es ber Stadtpfarrer Reinhardt Baiglin, ber Die Bemuther erhigte, ober weniaftens gur Erhigung beitrng. Auch bier machten fich bie Difvergnugten an Berren ber Ctabt. In BBaiblingen zeigte fich ichon an Enbe bes Dai ein brobenber Beift nuter bem Laubvolf. 3mei aus bem Umt, ber Rapp nub ber Bebenmichel traten mit einer Bahl Bleichgefinnter auf bem Marft vor etliche bes Berichts und Rathe, und fagten ihnen unter bie Angen : nihr mußt and in ben armen Courab, es fen cuch lieb ober feib, ober mir wollen end bei ben Saaren bergu gieben." Das Sanpt ber Diffveranna. ten in ber Ctabt mar Benebift Beitenmuller. Doch maren ihrer ju wenig, um ber Ghrbarfeit madtig zu werben. Ju Baihingen ftachelten Sans Trumlin und Laur Rapp bie Leibenfchaften auf, 3m Babergan war mehr Schreden vor frembem Ueberfall, ale Unfrnbr. In einem Greugborf, unfern von Beiler, ftellten fi-Bachen auf Soben und Banmen aus, wenn fie frembes Rriege

voll im Mugug feben, mit einem Buchfenfchuß ihnen Barnnng gn thun. In einer Racht um-11 Uhr murbe ein Buchfenfchuß gehört. Cogleich liefen bie Bauern auf einen freien runben Berg, bie Burghalbe, ben fie verhauen batten, aufammen, um fich und bae. Ihrige bier vor ben Reitern gu ficbern, Die Gloden von Beiler, Baberfelb, Pfaffenhofen finrmten ju gleicher Beit, um bie anbern gu warnen. Mis ber Bogt bes Baus, Bilhelm von Reipperg, feinen Untervogt Aberlin Schertlin, an ihnen fchiefte, fie abzumahnen, behielten fie ihn bei fich und zwangen auch anbre, bie in gleichem Ginne gu ihnen tamen, bei ihnen gu bleiben. Bie binab nach Beibelberg fchieten fie Runbichafter, und erft ale fie gewiß waren, bag noch nirgende auf ber Strafe pfalgifches Rriegevolt fich zeige, fehrten fie von ber Burghalbe wieder ju ihrem Beerb? In Bradenbeim jeboch zeigten frube fich Mitalieber bes armen Conrab, und vielfache Theilnahme im Bolf fur benfelben. Bier murbe fcon am Abende bes nemlichen Tages, an welchem ju Unterturfheim ber arme Courab feine geheime Tagfabungen bielt, Die Gache beffelben öffentlich proclamirt. Die Sturmglode murbe augezogen, und burch bie Straffen gerufen, man folle auf ben Martt fommen, mit Behr und Baffen, ber arme Conrad fel ba! Und in ber Berfammlung offenbarte fich gang ber Remothaler Beift. Es fei feine beffere Sache nie erbacht worben , bieg es, ale biefe, bag bie herren nicht mehr alfo Meifter feien. - Der herr ift fein Rus und wird ber Marichall reich ! riefen Unbre. Ja man borte Stimmen : es muffe Gleichheit werben, und bie reichen Schelme muffen mit ben Urmen theisen. Bu Marbach war Stadt und Umt in gleicher Anfregung. Die Sauptrolle fpielten bier Sans Schloffer Unbreas Rammenftein, genaunt Mufer, Sieronnmus Belfer, und Sand Birlan. Diefe bezeichneten ben Bauern ben Bafen bei bem Renuhaus jum Sammelplag. Es erfchienen aber nur zwanzig Mann aus Rirchberg, Die ein gewiffer hemminger führte, und bie, ale fie fonft niemand fanben, bes anbern Tage auch wieber beim gogen. Der finge Obervogt in ber Stabt, Gitel Bans von Plies ningen. batte biefimal bie anbern noch zum Stillfigen vermocht. Balb barauf, an ber Darbacher Rirchweih, bemachtigten fich bie

Bauern benuoch ber Ctabt, mußten aber nach furgem Aufenthalt wieber über bie Mauern binane entrinnen. Bu Großbottmar waren befondere Lubwig Dietrich , Dichael Rranger , Bartlin Ublbacher und ber Pfarrvermefer Peter, genannt Gideitlin, thatig. Dit fliegens tem Fabulein und Erommeln gog auch von ba eine Schaar Darbach zu, fehrte aber wie bie Rirchberger wieber um. In Beilftein bearbeitete Meifter Erbard bie Banern, eine rechte Oppositionds natur, ce heißt von ibm, er fen ein wibriger, eigenfinniger Dann gewefen, ber Urgnei gu treiben pflegte. Im Weineberger Umt war Schwabach ber Sammelplag. Dier zwangen fie bie Bermogliditen bie Sanptmannichaft augunchmen und mit ihnen gu gieben, und fo gogen fie in bie 500 aus bem Thal mit Trommeln und Pfeifen und fliegenbem Fabulein nach Affaltrach. Bu Deuftabt bewegte ber Burger Meldior Fordtenberger. Reben ihm geich= nete fich Georg Megger und Mary Pfeifer aus, und ihr Unhang murbe mit jedem Tag in ben Dorfern groffer. Gben fo mar an ben entgegengefesten Enben bed Laubes alles in Aufregung. In Blanbeuren, nur brei Stunben von Ulm, war auf Die erfte Rachricht von ben Dingen im Remethal "ein groß Frohloden, ale ob Die Bauern mobl gehandelt haben, fonders mann fie ben Boll anch abthaten; man follte, borte man fagen, jebem Bauern zwei Beiber geben, bag fie viel Bauern machten!" Gelbit bas Bericht verfammelte fich einmal über bas andere und rathichlagte Beimliches, und wenn ber Bogt, ber fab, bag fie etwas bruten, fie fragte, erhielt er ftete bie gleiche Untwort, fie haben Befchafte bes Spitals halb. Bulest forberten fie bie Schluffel gu ben Thoren ihrem Obervogt Andreas von Sohenect ab. And, hieher waren Die Schreiben und Boten bes armen Courab gefommen. Gie mablten gu ben 3molfen vom Gerichte noch 3molf aus ber Gemeinbe, und fpater thaten fie, um ibres Uebergewichte in Bericht und Rath ficher gu fenn, noch weitere 3wolf ans ihrer Mitte bingu. fo wie hier an ber Abfenfung ber Mip, erregten auf ben Soben bee Schwarzwaldes bis berunter vor bie Thore Stuttgarte bie Genbichreiben und Unterhandler bes grmen Conrad Stabte und Fleden. Bu Reuenburg unterfchling bie Bogtei bie aufgefangenen

Briefe. Um Pfingften aber ericbienen eigene Abgefandte aus bem Remothal bom armen Conrab. Die Gemeinben verlangten mit Bewalt bie, Auslieferung ber Schreiben, boch gelang es bier, von Beiterem fie abzuhalten. In Dornhan nahmen fie ihrem Schultheiß Cafpar Schmid bie Thorfchluffel ab, um ihre Stadt felbft ju vermabren. Bu Calm lagerten fich 200 Bauern por ben Thoren, brangen bem Boat bie Schluffel ju Stadt und Schlof ab und befegten alle Poften ans ihrer Mitte. Bu Berrenberg waren bie Bemuther wie ju Calm fdmurig. In Rofenfeld trat Sans Stefan auf, ichilberte nadt und banbig, wie Amtlente und Gericht einzig und allein banbeln, mas ibnen felbit ober ber Berrichaft nur mare, um bie Bemeinde aber fich nichts fummern; wer foldes neben nud mit ihm gu rachen begehre, ber folle gu ihm treten. Da ftand bie gange Gemeinde gn ibm, und er mablte fünfgebn aus berfelben, bie er aussandte, Bergfelb, Bobringen am Dubibach und bie anbern Rachbarorte an bewegen. Es gelang anch bier, und Die gu Bobringen fchicten Sans Frei aus ihrer Mitte nach Sulg, Die bortige Gemeinde jum Anfching gu bringen. Bu Sornberg jog ber alte Stadtfchreiber gufas Straubinger im Umte bin und wieber, um bas ganboolf aufgmwiegeln. In Bilbberg zeigte fich nur unter ben Mermiten ber Beift bes Anfitanbe; Die Ghrbarfeit blieb Meifter. Je weiter jeboch ber Schwarzwald gegen bie Mitte bes Banbes fich abfenfte, beito arbfier und ernftbafter mar bie Bewegning. Denn bier batte Diefelbe eine Congentration in Leonberg, wie bie auf ber anbern Sette bes Lanbes bie ihrige in Schornborf.

Bu Leonberg schien es rubig, wöhrend icon über ben größen grieft von der ben gebern bei if Mis die erften Regningen sich auch bier zeigent, berief der Bogt Wenner Relter auf ben Rath bes Gerichtes bie gauge Gemeinde auf das Rathhaus und hielt ihr vor, wie der herzgeg das verringerte Maas mid Bewicht, was vielleicht zu den Unruhen im Remethal Anlaß gegeben, bereits abgestelt, und sie sich darum billig fremder habet nicht annehmen, sondern in ihrer frommen Boerelten Anflapfen treten sollen, die in alle Wege sich gegen die Serreschaft for verhalten haben, das biefelbe abburch veraulagt worden, stets ein besonderes Ausseles

und guddige Reigung gu ihuen gu haben, wie sie deun zu mehr malen aus diesem Stadtelein in großen Erreiteu Sieg erlaugt hatten; er sese ist gudden Wisserauen, und habe sie wöhrend seines Umes steet eren erfunden, aber es ziehen jest hin und wieder Laute um, die weder der herrschaft noch den Untershanen Gutes gonnen, sondern allein dahin trachen, daß sie die einfältigen Leute zum Aufstaud beingen und in fremde unrichtige Jahrde brocken möchten, darum wosse er sie erenlich warnen, sich durch selche diese kandich versischen, oder zu einiger Ungefohr dewegen zu lassen, und sie und ihre Kinder werden solcher Tren von der Derrichaft fünstig reichtlich zu genießen sach das ein verlechtige Gehofe is Gehofen schollt generalen und baben, welcher sie zu ohn der Derrichaft fünstig reichtlich zu genießen gud haben, welcher sie zu ohn der Derrichaft fünstig betren nud kandessfürsten wider die Aufrichprischen guguiegen vertrerochen.

Der berrichaftliche Patriotismus biefer Rebe aber batte fo wenig Birfung , ale bie amtlichen Bermahnungen ber Bogte an anbern Orten. Die Bergen ber Gemeinden batten fich langft gefchloffen, und mas ber Bogt gu Leonberg bisber fur Rube gehalten, mar ein geheimnigvolles gefährliches Arbeiten im Dunkeln gewesen, gangft bestand, wie in Schornborf und Bentelfpach, ein Sauptflubb bes Bunbes in Leouberg. Im Sanfe Georg Scheitline maren bei nadtlicher Beile bie Bufammenfunfte, und bis Maulbronn und ine Babifche binaber batten fie Berbindungen. Mis ber Bogt am Schluß feiner Rebe bie Bemeinbe aufforberte, bağ bie, welche bei ber Berrichaft halten, und But und Blut bei ihr gufeben wollen , ju ber fleinen Thure bee Rathefagles binaus gehen follten, gingen nur bie gwolf vom Berichte, einige vom Rath und einige weuige von ber Burgerichaft ba binaud; bie anbern fliegen bie Ropfe aufammen und murmelten bumpf burdeinauber. Der Bogt, in ber Meinung, fie laben ihn vielleicht nicht recht verftanben, wollte ihnen feine vorige Aufforberung wieberholen. Gie aber, ohne auf ibn gu horen, brangen banfenweife ber großen Thare gu, und ale ber Bogt fie baraber gur

Rebe ftellen wollte, ricf Georg Scheitlin, ob bie große Thure nicht auch eine Thure mare?

Bon nun an trat hier ber Anfftand offen hervor. Dehrere Rathsglieber, wie Stefan Bortwein, Deter Schaff und Ludwig Dolmetich, ichloffen fich bem Rlubb heimlich an, und ba berfelbe burch fie alles erfuhr, was in bem Rath beichloffen murbe, fonnten burch ibn alle Borfehrungen und Unfchlage bes Rathe bintertrieben ober wirfungelos gemacht werben. Das gauge Umt bielt fich an ben Rlubb, Die Sprecher im Rlubb beidbieben burch Musichreiben einen Aleden um ben anbern nach Leonberg binein und banbelten offen mit ihnen. Gie rubmten fich ihrer Berbindungen in ber Schweig, in ber Pfalg und in Baben. Ihr Sauptquartier nahmen fie balb barauf angerhalb ber Stabt auf bem Enbelberg unb marfen bier ein Danner auf. Mis an ihnen ine Lager ein Abgefandter bee Remethale fam, einer aus Grunbach, fattlich in grun und roth getheilten Sofen und Wams und Feberbut, ward er mit Lebehoche empfangen, und ale ber arme Conrad auf Spiegen burch bas Lager umber getragen, Gie wollten ber Buguge aus anbern Begenben und ber Untwort bier warten, Die fie auf ibre Anbringen bom Bergog und bem Landtag erhalten murben. Gie hofften auf bie 16,000 gn machfen, und burch ihre bewaffnete Stellung ihren Forberungen Uchtung zu verichaffen.

Es hatte nemfich Ufrich, so fauer es ihn antam, in seiner Moth auf ben 25. Juni endlich einen Landtag ansgeschriechen, aus gleich aber wiederholt und bringender bei den benachbarten Fürften und Reichoffläteen um bewassnete Balfe angesiuch, nicht nur ihn, sondern jeder Obeigfeit an Rugen, denn wenn den Ungehorfamen nicht bald gewehrt werde, waden niche nied und Entfahrlen, Fürsten und Obeigfeiten, sondern auch die gange Epsbarfeit im Reich untergehen. Er sahlte mit Echrecken den Boden unter seinen Füssen warft nur für einen Using einiger Bauern, für eine gehaltsofe Wiberspenftigseit gehalten, erschien jeht seinem entstäussen Aug auf erwas, "das ein seltsam b und schied, die find

Der nene Bunbichul) war aud in bem armen Konrab nicht

länger zu verkennen, und die markgefastliche Regierung hatte sogar sichen in der Mitte bes Februar 1514 amtliche Knude von Umrtrieben im Geistle bes Bundschul auf ihren Gränzen. Am 14. Februar schriebe der Landvogt zu Hocherg Ludwig Hornet von Hornerg dem Rathe der Stadt Freiburg im Breisgau, "wie er mit guter Bacheiei bereichtet sein, das eine neue Uebung oder Praktist vorhanden, den Bundschul wieder anzusahen, und es seigen sie sich gene das Priester, Lateionirer und Heingus, bald zeigen sie sich ab Priester, Stationirer und Heiltzbereich gerechten sie das Antig mit Earven gemalt, mit Aummerei verdectt, in viel selfschumschen Gestalt vor Bettelordens. Die Stadt möge ein treu Aussischen auf solchen bösen habet, damit Wummerei verdectten in ein kunflichen auf solchen bösen Handel, damit Wummer vorgesommen werde.

Diefes Einzige warbe spinerichen, ben Busammensang bed armen Conrad mit ben Bundichniern wahrscheinlich zu machen, und zu beweisen, daß es nicht aus ber Unit oggriffen war, wenn bie Leonberger auchadetiger Berbindungen fich ruhpmten. Daß bie Richtlinge bes Bundichuse, die bieber im Schwarzwald fich verbargen, ben wintetenbergischen Bewegungen nicht fange fern geblieben, ift ohnebieß nathelich. Mannen wie Joß mußte es recht eigentlich wohl seyn, wenn etwas wo im Wert war, bas mit ihren Planen fimmte.

Riod vor dem Jusammentrit bes Tandrags gaben sich Abgerobnete der Städte Seutrgart und Albingen Miche, die ausgeregten Leidrusschieften des Landras daburch zu befäustigen, daß sie von Amt zu Amt reicken und die Gemeinden baten, wenigstend die Resinsten des Landrags ruhje abguwarten. Bei einem Theile genang ei sienen, sowohl im Jadergan als auf dem Schwarzwald, wienwohl die Landgemeinden über die Art, wie der Landrag andsgeschieften wurde, sehr ungufrieden waren. Denn es waren zu dem schlesen wie frührer nur aus jeder Amtsstadt der Bogt und der Kelter, einer aus dem Bericht und einer aus der Stadtgemeinde einse russen, niemand aus dem Amt. Die Bauern versangten aber aus ihrer Michen zu fen, niemand aus dem Amt. Die Bauern versangten aber aus ihrer Michen zu fen, riemand ans dem Amt. Die Bauern versangten aber aus ihrer Michen zu den her Landrag, sagten sie, etwas helse fin sollte, so müssen auf danen der Landrag, sagten sie, etwas helsen ber Landrag, sagten sie, etwas helsen beit einste nur fen, müßen auch Bauern

babei fegu; bie Pfaffen, Goeln und herren aus ben Stabten murben fonft auf bemfelben nur fur fich forgen."

Diefe Ginrebe gu befeitigen, ließen Stuttgart und Tubingen Musichreiben ergeben, Die Dorfer follten ihre Befchwerben burch bie Stabte, ober wenn folche gegen biefe felbft gerichtet maren, burch eigene Botichaft fchriftlich an ben Landtag gelangen laffen. Aber viele Memter wollten nichts bavon boren, und ihr Diftrauen murbe von bem Erfolge gerechtfertigt. Bnerft icheiterten bie Bemubungen ber beiben Sauptftabte an ben Saufen bes Leouberger Umtes, melde fich jest auch Sanptleute, BBaibel und Fahnbriche gewählt hatten, und ihr Beifpiel wirfte auf andre Memter. Die in ben Stabten Boblingen und Ginbelfingen, welche Leonberg gunadift lagen, erflarten zwar, bag fie bie Refultate bes Lanbtage abwarten wollen, und bie Ctabtgemeinden gaben fich baburch vor ber Band gufrieben, baß Bericht und Rath ju Ginbelfingen vier und zwangig, ju Bobs lingen zwolf aus ber Bemeinbe in ihre Reihen aufnahmen. Die Bauern beiber Memter aber hielten eine Berfammlung gn Dageres beim, und ale fie ba nicht einig werben fonnten, Sage barauf eine aweite gu Ginbelfingen, gu ber bie Bauern von Solggerlingen mit einem fliegenden weißen Rabulein gogen, barin gwei ichwarze Schwerbter freugweis gefchranft gu feben maren. 216 biefe burch Boblingen famen und von ber Chrbarfeit bafelbft abgemabnt wurden, verwiefen fie ben Boblingern mit fcharfen Borten, bag fie fich fo leicht haben bewegen laffen, im Schweife ber Stuttgarter und Inbinger gu fenn. Und balb fürchteten bie Boblinger und Ginbelfinger fich fo vor bem Unbrange ber Bauern, bag fie um Sulfe nach Stuttgart ichricben, Die erftern, weil fie nur gwolf, bie letteren, weil fie nicht mehr ale feche Sactenbuchfen baben.

Wo möglich noch aufgeregter war formahrend bas Remothal. Schon um 1. Juni hatte ber Rath von Schornborf an ben herzog berichtet, es schein jeht, als dürfte bie Burgerschaft, welche bei ber erften Bewegung im Thal sich so fromm gesalten, beswegen in Gefahr gerarben, sofche Erene zu entgesten, weist eine große Jahl nundger Leute in ber Stad sich, bie es mit den Mufrührern hatten. Kame ber Bergag nicht mit appferer hand zu siehnen, werde ihnen

ihre Trene zu Schaben an Leib und Gut gereichen, benn es fep eine neue Emporung gu befürchten, welcher zu widerstehen bie Behorfamen und Getreuen in ber Stadt viel zu ichwach fepen.

Der Rlubb in Chornborf ging jest bamit um, burch einen Sanbftreich fich ber Thore ju bemachtigen, um ber Cache bes armen Ronrabs für jeben Rall einen feften Salt zu geben. Die im untern Thale, bie Beutelfpacher namentlich, brangen barauf, und am 6. Juni ericienen Bauernhaufen auch aus bem obern Thale bes Schornborfer Amts, und begehrten in bie Stadt eingelaffen an werben, weil fie Rachricht baben, bag ber Bergog fie uberfallen wolle. Der Statthalter und ber Bogt brachten fie aber in Berbinbung mit bem Rathe burch gutliche Uebereinfunft babin, bag fie wieber in ihre Dorfer jogen. Dennoch gelang es ben Ditgliebern bes armen Ronrads in ber Stabt, wenigftens ben Schluffel au einer ber brei Thorpforten fich zu verfchaffen. Es erregten namlid, fo ergablt ein Bericht bes Rathes an Philipp von Rippenburg, ben bergoglichen Saushofmeifter, gegen Abend geinige unnute verborbene Leute" trunfner Beife einen Tumuft und forberten Die Schluffel zu ben Thoren, mit ber Drohung, wenn man fie ihnen weigere, wollen fie mit einem Buchfenfchuß ein Beichen von ber Mauer geben, bag bas gange Umt ihnen gugoge. Priefter und andere Perfonen vermittelten babin, bag weil bie Thore brei Pforten haben, Boat und Gericht von jedem Thor bie außerften und innern Schluffel, bie Digvergnugten aber bie Schluffel ber mittlern Thore pforte haben follten.

Selfit ju Ablingen, ber herzoglich Gesinutesten unter allen Eradren, fam es in ber ersten Woche bes Juni zu einem Auslauf, "von etlichen bösen Buben", und als Bogt und Gericht biestlen peintlich bestrassen werbinderten bie Wier und zwanziger, der Aussichus der Gemeinde, diese, und die Angeschussten ente stoben, als sie die Krische der Gemeinde, die ein der Aussichus der Gemeinde, die Gerichters vernahmen.

So fehr bie Aufregung über bas gange Land verbreitet mar, so waren bie Triebfeben und Antereffen boch fehr verschieben, meide an ben einzelnen Orten thatig waren. Bei weitem ber größte Theil wollte nur einzelnen Beichwerben, bie oft nur Bocasintreffen betrafen, abgeholfen miffen. Gin großer Theil ftimmte in Die Bewegung ein, and Luft an garmen, ober von ben Unterhanblern bes armen Ronrad binein gezogen, obne fich flar ju fenn mas er wollte ; tief unter bem Bogen ber aufgeregten allgemeinen Leibenichaften aber gruben bie Berbundeten ihre Minen, beren Losichlagen gur rechten Beit ben gefellichaftlichen Ban, wie er bisher mar, gertrummern, und ber alten verlorenen und boch unverangerlichen Freiheit bes Bolles Raum fchaffen follte. Der arme Ronrab, ber biefes Biel verfolgte, mar im Berbaltniß ju ber bewegten Dafe nur eine fleine Bahl, und mahrend er vollige Freiheit, allgemeine Gleichheit wollte, waren bie meiften anbern fcon in bem Bebanfen gluctlich, einige Rochte, einen nur etwas freien Buftant ju erlangen. Gie bachten nur an verfaffungemäßigen Biberftanb gegen verfaffunges widrige Regierungegewalt, jener ging auf eine Revolution. Gin Mann, ber Talent und Rraft genug gehabt hatte, Diefe verschiebenen Intereffen gu vereinen und bie vereingelten Rrafte bes ganbes auf Ginen Puntt bingurichten, batte ber gangen Bewegung eine anbere, nicht für Burttemberg, fonbern fur Deutschland folgereiche Benbung geben tonnen. Aber ein folder fehlte. Im armen Ronrad fanben fid gwar viele Banbe, Die gefchickt maren, einzufabeln und gu meben, viele Urme, fraftig genng jum Dreinschlagen, aber fein Ropf, ber bie Musjeichnung gehabt hatte, bie bem Bolfeführer unentbehrlich ift. Das zeigte fich balb.

Schon am 18. Juni waren vier und zwanzig Abgeordnete andrags in Stuttgart zusammen getreten, und da die Wemidnungen bed Bergogs, das Kriegsvolf ber benachbarten herren wider sein eigenes Land zu sühren, immer ruchtbarer wurden, war es das Erfle diese Kagoordneten, daß sie an alle Grängsret schreien, aus guter Dut zu sepu und ihnen zied Bewegung auswärtiger Buffen einends zu wissen zu fehn und ihnen zied Bewegung auswärtiger Buffen von ihm gesürchteten Landtag zwischen die faiserliche Massellt, wun der er auf alle Fälle Mandate und Achstöriese erbat, und zwischen die Waffen der ihm befreundeten Fürsten und herren einzusägen und einzuschächtern.

Bugleich mit ben Abgeordueten ber Stabte fand fich eine große

Menge Abgeordneter ber Dorfe'r in Settigart ein, im die Beischwerben und Ampriche bes Bauermfandes gelend zu machen. Die Präfaten waren noch nicht erissienen, die Ritterissaft war nicht eingefaben vorben und blieb barum gang aus. Dagegen erschienen Gesauber vom Kaifer, von Pfals, Warzburg und Baben, von ben Schgenossen, und die Bischoffe von Straßburg und Suden, von ben Gergenossen, und die Bischoffe von Straßburg und Suden, von ben Gergenossen, der Bergenossen, der Bergenoss

Der Bergog verlangte vor allen Dingen Gelb gur Dedung feiner Coulben und Unterftugung vom Landtag wiber bie aufgeftanbenen Bauern. Der ganbtag aber meinte, ebe man auf bed Bergoge Begehren eingeben tounte, miffe beffen unnuger Lebend. wantel und feiner Rathe bofe Birthichaft bereinigt werben. Die Befdwerben , welche jum Theil hier vorgebracht murben, find farafteriftifch auch fur bie anbern herrenlande. Die einen flagten. fie haben vertragemäßig bie Frohnen mit Gelb abgefauft, nub boch muffen fie jest nach wie por frohnen, ob fie gleich ben Frobn: ichilling reblich gablen : andere, man halte es gar nicht mehr wie por Altere, Frohnen und Schatungen fepen übermäßig, Die Umtlente ungerecht und eprannifd, fie proffen einzelnen Orten Sunberte über bie vom Bergog angefeste Schagung ab : wieber anbere, man habe ihnen ungerechte neue Steuern angefeht, und als fie fich bei ber Ranglei wieberholt befdwert, haben fie vom Maridall icbesmal benfelben Beicheib erhalten : "ibr mußt eben gablen!" auch fenen bie Strafen theilweife, wie g. B. ber große Frevel, unerträglich, um bas vierfache und mehr, erhoht worben, und ihren Sunden miffen fie Erempel anbangen, bamit bicfelben nicht bas Bilb im Abfreffen ibrer Relber ftoren fonnen. Die Sprache bes Landtags mar um fo freier, ba auch bie Mbgeorbneten bes Bauernftanbes an ben Gigungen Theil nahmen, Ramentlich murbe ber Borichlag beichloffen, ba bieber boch Lame parter, Thumb und Lorder, und zwar ichlecht genng, regiert haben, fo folle ber Bergog feiben, bag von gemeiner Lanbichaft gwolf Perfonen, vier vom Mbel, vier von ben Stabten, und vier von ben Dorfern, furberhin mit ihm regieren. Er felbit folle gn Beftreitung aller Ansgaben für feine Derfon und feinen

pof jabriich eine bestimmte Cumme Betbes (Bivilifite) uchmen, dagu folicu ibm fechzig Pferbe gesalten, bas übrige Einfommen bes Kammerguts aber gur Schulbengablung verwendet, bie Klofter und Stifter giemlich abgethau, und ihre überftaffigen Buter mit dem Rammergut vereinigtwerben. Jugleich wurbe laut bie Bestrafung ber vorfin genannten brei laubbefannten Staatsberbecher geforbert.

Diefer Gang bes Landtags erschreckte ben Bergog und seine Rathe. Sie schrieben bentilben ber Rache ber nur brei und vier Stunden von bem Eige bed Landtags, in Leonberg und im Remethal in trocherber Getschung versparenben Bauernhausen, so wie bem Einflusse eines Theils der Stuttgarter Bürgerschaft zu. Kaum hatten bie Berathungen brei Tage gedauert, als ber herzog in ber Racht vom 20 auf den 21 Juni mit seinen Rittern und Rathen plöbslich nach Täßeingen ritt, und von bort den Abgeerdueten ber Städte Beschlichen, ihm bahin zu folgen.

hier trasen die Pralaten bei ihm ein. Die Stadte Mygeordneten lamen mit dem Abgoordneten der Botser in Streit, trennten ihre Sache von der Sache der Bauern, and solgten dem Herjog nach Tübingen. Zu Ansang des Juli schrieben die Abgoordneten der Bauern an den Herzseg, er möchte doch, solat die Abeiniger Berhandlungen zu Ende wären, nach Stuttgart zurückfehren,
und wenigkens ihre Alagen andbren und ihnen maublichen Bescheid geben, sie sehen ausbracktisch beauftragt, mit ihm in eigener
Derson zu verhandeln; famen sie ohne diese nach Haus, so würden
be Misperquingen in dem Botsern noch schwieriger werden.

Die Antwort muß feine ganifge geweien fen, benn es fam eine große Aufregung aber Extitgart, man befürchtete dasselht, ber Hrzog sabe etwas Feindliches egen die Stadt vor. Der missere guigte Theil der Burgerschaft machte in der St. Ulrichs Racht (4. Just) einen Aussauf, trat auf die Seite der Bauern und uahm dem Bogte, hans von Gaisberg, und dem Bogte, hans von Gaisberg, und dem Gericht die Schlässe ju den Etadtispera ab. Man sprach davon, die Bauern des Ameted in die Stadt zu rufen, und alse Posten befigte die Brügerschaft. Doch erreichte die Bewegung am 6. Just üben hössperuntf.

Der kaltere Theil ber Bewohner war ber größere und bie nachften Tage waren rufig.

Ingwifden vollenbete ber Laubtag ju Tubingen fchnell feine Arbeiten, beren Refultat ber befannte Tubinger Bertrag und Abichieb. beibe gegeben am St. Riliaustag (8. Juli), waren, und beren Gingelues eben fo befannt, ale unferm 3wecte ferne liegend ift. Der Berang hatte fich barin bebeutenbe Befchrantungen gefallen laffen, welche er nie einzuhalten im Sinne hatte und auch nicht einhielt. Die Stabte batten hanptfadlich nur fur fich geforgt. Und boch batten an ben 910,000 Gulben bergoglicher Schulben, welche ber Laubtag übernommen, Die Lente auf bem Laube bas Meifte au tragen. Denn ber Stabter ließ fich nicht fchagen, wie bie gemeinen Perfonen auf bem Lanbe, und bie Chrbarfeit nicht wie Die Gemeinbe. Alles, was fur ben armen Mann und Bauer berausgeschlagen murbe, mar bas Berfprechen, bag man bie Krobnen überall gleich und leibentlid, foviel moglich, machen, bas Almofen ben Armen wirflich geben, bes Bilbes nicht zu viel begen, ben Amtlenten bas Birthichaften und Die Sandelichaft, namentlich ben Betreibemucher nieberlegen, ben Forftleuten bas muthwillige Reiten burch bie Refber verbieten, ben Beingartnern bie Bogel aus ihren Beinbergen ju verjagen erlauben, und funftigbin, wenn ber gemeine Mann in ber Rangfei Befchwerben aubringe, biefe anhoren nub barauf Befcheib geben molle.

Bon ben wesentlichen Forberungen ber Bauern, von ihren bringenblen Neberfungien, von ibren Rechten war nicht abs leinigt Borechen auf bem Landiag gesprochen worben. Auch follte fauftig fein Bauer auf bemselben figen und eben so wenig ein ver ben Banern genablierr Bertreter. Das Umt wurde wie bieber als Anchanglet ber Herren in ben Schaften betrachtet.

Das, daß er so gang jurudt gescht, daß er verachtet wie bisber senn umd bleiben, daß er auch nicht ben Neinsten Abeil einer Ctimme, nicht einige ber Rechte erlangen sollte, welche ibm die Natur und die bargerliche Gesellschaft zusprach, das mußte ben Landmann er bittern, der schon darin eine Berachung sah, daß der herzs Dauernasgeordnete für zu ring hielt, um in eigener Person ihr Baniche zu horen und mit ihnen ju handeln. So waren zwebie allgemeinen Borthelle bed Abbinger Bertrags und Abschiebe breifmeife and zum Beften bes Laubmauns, und es gab felbft unter ben Misvergungsteften Biele, die damit zufrieden gewesen wären, hatten fie nur ein rechese Bertrauen zu den papiernen Berheispungen zu baben, vermocht.

In Tubingen aber hatten bie Serren, Die feineswege Bollmacht hatten, ben Bertrag anbere, ale auf guvor einzuholenbe Buftimmung ihrer Committeuten abgufchließen, Die Refultate ihred Birtene fur fo allgemein befriedigend angenommen, bag fie eine neue Sulbigung auf Diefelben, Die fogleich geleiftet merben follte. burche gange Land ausschrieben und von jeber feruern Biberfpenftigfeit, ber fich noch etwa ber eine ober ber anbere bingeben mode te, abgufdreden, an bie Tubinger Bertrageurfunde ein Lauges nub Breites bavon anbiengen, wie feber an Leib und Leben geftraft werben folle , ber fich fortan wiberfege. Es beift namlich Darin : "Ob fiche furberbin begebe, baff iemand, wer ber mare, cinia Muffauf ober Emporung machen, ober fürnehmen murbe. wiber bie Berrichaft, ihrer fürftlichen Gnaben Rathe, Amtleute, Diener und Pralaten, Beiftlichfeit, Burgermeiftern, Bericht, Rath ober fonft wiber bie Gbrbarfeit, folde nieber gu bruden -, fo follte ber fein Leib und Leben verwirft baben und an ihm barauf feine verfchulbete Strafe volliftredt werben, es fen mit Biertheilen, Rabbredjen, Ertranten, Enthanpten, mit bem Strid Richten, Banb. abhauen und bergleichen, wie fich bas alles nach Große und Belegenheit ber Ucbelthat ju thun gebabre. Und alle follen einen leibliden Gib gu Gott und ben Beiligen fdmoren, barin einanber getrene Sulfe ju thun, um folde Uebeltbater und Bobel ale Dicberbruder ber Gerechtigfeit und Ghrbarfeit, fo bie Rothburft und Begenwehr bas erforbern, niebergufchlagen und ju bammen, ober gefänglich augunehmen und ber Obrigfeit mit guter Bewahrfam . ju überantworten, bamit bie Frommen und Ghrbaren bei bem Ihren und por bem Bobel bleiben mogen. Bo jemanb, che folder Auflauf, Emporung und Ungehorfam fich öffentlich erzeige, erführe ober gewahrte einigen Argwohn, einen Anfchlag, ein Bufammen-

fcblüpfen ober Rottiren, es fen mit Borten ober mit Berten, joft ein jeber bei feinem Gib, von Stund an, bem, welchem alfo etwas an Unqutem wiberfahren follte, and ber Obrigfeit, es fen Zag ober Racht, es angeigen, wie bas einem jeben Biebermann gebuhre, Und in welchen Sanfern man erfanbe, bag wiffentlich folch bos Ruruehmen barin gerathichlagt und abgerebt worben, bie follen abgebrochen ober verbraunt, und auf felbige Sofftatt jum ewigen Bebachtniß uimmer gebaut , auch zu bes Danns erlittener Strafe noch fein Beib und feine Rinder bes garftenthums verwiefen werben. Und ob in vergangenen Sandlungen jemanb an bem anbern einigen Beripruch, Gelubbe ober Bufage gethan batte, einaus ber Bulfe gu thun und nicht gu verlaffen, bas alles folle biemit tobt, ab, fraftlos, nubundig, gang aufgehoben, und fein Theil bem ans bern barin verbunden fenn, aber fürobin follen bergleichen Berbundniffe nimmer mehr gefchehen, bei Bermeibnug ber Strafen, welche oben beidrieben."

Sobald ber herzog am 10. Just die Bestätigung bee Bertrages ausgestellt hatte, jande er feine Rathe ius Land aus, um bie neue hulbigung in Stadten und Aemtern einzunehnen.

Sier zeigte es fich unn beutlich, wie wenig Ginbeit bes Ginnes und ber Baffen, bes Muthes und ber Beftrebungen unter ber Befammtaahl ber Laubeseinivobnet war, und wie fich ber arme Conrad feineswege mit ber Dane veridmofgen batte. Bei meis tem ber großte Theil ber Memter fieß fich mit bem Gebotenen, jo fummerlich es war, abfinden, boch nicht jo ichnell, und nicht ohne befondere Bedingungen. Um willigften zeigten fich auf bem Schwarzmalb Dornftetten, Dornhan, Gula, Rojenfeld und bie bas gn gehörigen gleden. Gie bufbigten ohne weiteres in bie Sand Andolfs von Chingen, ebeufo bie Stadt Sornberg, im Bornberger - Umt aber weigerten fich gegen neunzig Banern auf ben Bertrag' ju bulbigen. In Reuenburg empfing Lorens von Befterftetten erft am St. Jafobetag Die Sulbigung, und erft ale ber afte Reller bafelbit abgefchafft und ein neuer Umtmann, wie bas Bolf verlangte, gefegt mar. Dagegen fand berfelbe fcon im Bilbbab Biberftand. Das Stabtden hatte gehufbigt, aber bie Bauern im

Umt versinderten es. Es war gerade ein gewisser Meister Allegander Seig, and Marbady, ein politischer Kopf, der spatter schoft in der Schweig Umtriede machte, im Bade dasschift. Diefer bearbeitrete die Bauern, daß sie erst auf acht Tage Bedacht nahmen, um zu sehen, was die Mehrheit des Landes thue. Die von Baslingen aber waren so herzoglich, daß sie nicht nur hundert Mann aus ihrer Mitte, sondern and etsiche Buchjen dem herzoge zur Halfe wider die Ungehorkmen nach Tähingen sauber,

Der Stabt und dem Amte Calw dagegen mußte vor der Annahme bes Bertrags eine eigene Urfunde ausgeschlift werden, werinder Serzyg noch besonders bei seinen fürstlichen Mürtem versprach, den Täblinger Bertrag und' Abschiege in allen und zieden Punkten und Artisch neuellsch nab erdlich gakten zu wollen, und dann erst mittigten sie, am 22. Bult. Gelfch zu Getten zu kentigart migke mit den Bürgern erst unterhandelt werden. Anch sie deten sich Bedeutzeit ans, am 14. Just, und sammelten sich bei achtsundert auf den Geweiselen. Ander singerer, nicht eben rubiger Berachsschagung erklätzen sie filch, den Bertrag auzunchinen und zu thun, was sie ihrem natärlichen Laudersfürsten in erhaaren, rechten, billigen und bettichen Dingen schnlich siehen, wenn zuwer vollige Berzzssschiebes Berzangs in der Et. Ultiches Pache ihnen zugesschert wäre.

Auf biese feierliche Busicherung hulbigten sie. Gericht und einen unten Aufurshe in ber Etabt ja besorgen hater. Es nacht macht in Derengen hater. Es nacht in besorgen hater. Es nacht in der Etabt ja besorgen hater. Es nacht in der Beckarthal getragen worden, als nedere neue Unruchen in der Neckarthal getragen worden, als nedere neue Unruchen in der Hauft fabt. Haubert Bauern und mehr waren schof mit Wehr und Buffen auf dem Wege nach Stuttgart. Die Bürgefmeister von Canufladt und Waldingen eilen ihnen eutgegent, um sie eines Bessers auf der Fahren nicht, behielten sie dei fich, und zogen weiter, vor die Etadt nad zu den Joren auf den Et. Leubartbehlag sinein. Eifrig mischen sich Mogerbachet des Landrags unter sie, sie tranken um ihr Geld ein Glas Weig, und siehen fie bei fich gund den unter sie, sie tranken um ihr Geld ein Glas Weig, und lieben sich zu web gegütigen.

Se war iberigene auch in ben Celabren und Memtern, werder Biberfland zeigten, berfelbe uur ein Berfind, ein Geplankel, ohne Hall nub Kern, nicht balb so geführlich, als ber Bergag und seine Rathe in ihrer Angit es nahmen. Die Borgange zu Antlingen, einer Grengfadt, mögen als ein Bilb geften, wie es herging, in einem Ante wie im anbern.

Bu Anfang ber Bewegung im Remothal erboten fich bie Tuttlinger, Leib und But ju bem Bergog ju fegen. Als Rubolf von Chingen, tam um fie auf ben Tubinger Bertrag fcworen gu laffen, rotteten fich in Die funfgig Burger ber Stadt gufammen und verweigerten ben Schwur, che fic wiffen, wie es im Farftenthume ftebe, ob bie Laubichaft geschworen habe ober nicht. Der Bogt, Rourad Wibmann, fagte ihnen barauf, fie follen wie bie anbern ihrer Mitburger ben Bertrag annehmen; erfinde fich bann, bag bie Lanbichaft, namentlich Stuttgart, Tubingen und andere namhafte Memter, nicht gefchworen batten, fo wolle er fie ihred Gibes auch entbunden haben. Diefes wie anderes gutliches Bureben fruchtete nichte. Rachbem ber großere Theil ber Barger geichworen und fich nach Saufe begeben batte, blieben bie funfgig auf bem Dlage, um berer aus bem Umte ju warten, und fich mit biefen gu befprechen. Die Bauerichaft aus bem 2mt war uamlich auf felbigen Jag jur Stadt befchieben. Der Bogt und bie Abgeordneten bes Bergoge fürchteten, Die Bauern mochten, wenn fie faben, bag ein Theil ber Burger bie Sulbigung verweigere, fich gu ihnen fchlagen, und fchickten barum ben Schultheiß ber Stadt mit bem Befell au bie wiberfpenfligen Burger, bei ihrer Ghre und ihrem Gib von Stund an nach Saufe ju geben, und baffelbe nicht mehr zu verlaffen bis auf weitern Beicheib. Die funfgig aber verachteten biefes Bebot, liefen beim, holten ihre Sarnifche nub Behren, befesten ein Saus an ber Stadtmauer und verbollwerften fich barin. Much fanbten fie Botichaft an bie Bauern aus bem Umte, Die ber Stadt icon nabe getommen waren, und machten ben größten Theil berfelben bem Bertrag miberfpeuftig.

Der Bogt und bie Abgeordneten bearbeiteten bie Bauern in ihrem Ginne, und ale bie fanfgig bas faben, zogen fie wieder auf ben Berfammlungsplat und erregten einen folden Auflauf, bag

niemand wußte, wer Freund ober Feind mar. In tiefem berannten und nahmen fie bie Thore mit Gefdrei, bas Boat und Rathen freventlich erfchien. Da ging Panfrag von Steffelen gu ihnen unter bas Thor und begehrte an fic, baß fie vor bas Thor hinans gogen auf ben Plag, bort werbe man mit ihnen reben, mas und wie es einem jeben genugen werbe. Erft ale ber Ritter ihnen Ereu und Sanbichlag gufagte, bag bie Thore ihnen offen fenn follten, und fie ihres Gefallens wieber in bie Stadt fommen mochten, fngten fie fich. Bogt und Rathe gingen unter fie binaus und erfcoprften alle anten Borte, fie ju bewegen. Die Burger und Banern ftellten brei Artifel: erftene, bag man bie von Enttlingen, welche fid anfammenrottirt, nicht ftrafe; gweitene, bag man ihnen vierzehn Tage Bedentzeit gebe, ob fie ben Bertrag annehmen wollen ober nicht; brittens, baß man fie wieber in bie Stadt laffe und ihnen ju effen und gn trinfen gebe. Bogt und Rathe fagten ihnen' bas and gu. "Bir waren, fchreibt ber Bogt, beghalb gefangene Leut, und hatten fie noch mehr begehrt, wir hatten ce ihnen gugegeben." In ber Stadt afen und tranfen bie Bauern nach Bergeneinft und gogen bann friedlich ein jeber wieber heim.

Balb barauf gefang ce ben bergoglichen Abgeorbneten, eine Bahl Reifige auguwerben, und ale biefe beifammen waren, fürchteten bie, welche noch nicht geschworen, es mochte über fie geben, und erboten fich auf ben Bertrag ju fchworen. Der Bogt aber erflarte, jest gebubre es ihm nicht mehr, ben Gib von ihnen angna nehmen, ohne Bericht an ben Bergog. Gie aber erflarten, man folle ben Gib von ihnen annehmen, und wenn ber Bergog fie ftras fen wolle, wollen fie fich barein ergeben. Der Bogt ließ fie nun fcmoren. Die Ghrbarteit in ber Stadt aber fandte eine Botfchaft an ben Bergog, bezengte ihr Leib wegen bes ungefchickten Santele, und bamit feine ffirftliche Bnaben febe, wie es ibr leib fen, fei ihre unterthanige Bitte, bag bie, welche fich ber Dif. handlung fculbig gemacht, geftraft werben mochten. Unf foldes tam ein bergoglicher Befehl, Die Sauptfacher gefänglich angunehmen, und gebinden nach Tubingen gu führen , bie andern aber ichmoren gn laffen, fich nach Tubingen vor ber Landichaft gu Recht gur ftellen.

Japaiichen kamen bie herzoglichen Rathe, Dietrich Spat, Hans Gaieberg und Ronrad Bedaufing und Auttlingen, nud bie Wetvolgen versammelten sich und barn bleichen um ihre Fatrbitte, daß ber herzog ihnen das Recht erlaffen möchte. Der herzog erlich einen und es ward ihnen bassnecht, den Merfelget, ben zwanzigkten Pfenning zu geben, erlichen bazin noch, den Weifschaus zu besiechen und kein Messer zu erragen, bis auf herzogliche Begnabigung, Estliche ber zu Errassenben ertfärten aber, eher wollten sie danbeseitung werden eder sich gar in Stüden zerhauen lassen, und gingen vom Nathhaus hinnes. Die schrieben an ben herzog, che sie Errasse annehmen wossen, che sie Errasse under sie boch gestrasst, daer jeht wenigstens kand man, et nicht für zut.

Auch im Urader Thale fiegte bie Mehrheit berer, welche ihren Frieden mit bem Dergog machen wollten, über bie, welche bei dem armen Gonrad gu halfen vorgogen. Seit bad Remethal wieder auf war, sah man anch Bantelbaus wieder hin und her reiten. Es wurde in Wezingen beschloffen, bem armen Conrad entgegen grufen ien.

Es war zur Zeit bes Hencie, als Burtchans hinauf gen Dounfleten auf die Alfp ritt, und vor der Schmiche des Burthard Pott hiett. Es war fill und leer im Dorfe, nur in der Schmiche glübte die Effe und hämmerte der Hammer. "Bo sind die Schmichtigen" rief er in die Echnicht hincin. Alltes im Feld, antworte der Schmich herauftertend. "Dun wohlan, sind Bantelhauf fort, so gedent und fag den heinbürgern und der ganzen Gemein, daß man unverzinssich morgen früh auf sey, und schieß Borschaft gen Feldhetten, und vom Felchtetten weiter gen Laishingen, zusammt auf den Artniger Schloßberg zu ziehen. Dasselhit wird man sich versammeln, und mit Wacht und Gewalt hinweg ziehen." Damit ritt er eilends von dannen, wie er sazte, dem Lettinger Schloßberg zu.

Er ritt hinab ins Lenninger Thal. In Guttenberg geht eben Sans Sanbel aus bem Bab ins Birthehaus, er fieht Bantel-

hansen gu: Res balten im Besprach mit einem Buben, nub ruft ibm gur Seig ab, ich will bir ein Tantlein geben. — Rein, sage Dantelhaus, ich muß nähflich reiten, tomm auf ein Wort zu mir — Beite traten gusammen. Darum bin ich da, fuhr Bantelhaus fort, ich muß beinem Rath haben, Artingen, Megingen, Pyfillingen, Ehningen, find auf, mit 4 ober 500, und giehen burch ben Teietensach bem Tettinger Schlosberg zu. Sie haben mich sinaufgeschieft gen Böringen, Jainingen, Donnstetten und Felbstetten, die find auch auf, und werben da abher ziehem. Meinft, baß sie sieben Weinft, baß sie sieden? Bie werben auf die Racht beim Tettinger Schlosberg gufammen kommen. — Ich weiße nit, sagte der Guttenberger, ich höre uoch, nit viel in dem Thal. — Nach solchen und andern Worten nits Bantelhaus hinne, are Schwid um Zonnstetten rief an felbem klend die Gemeinde

.... Der Schmid gu Donnfetten trie an felbem Abend bie Gefloffetter, gusommen, Boten eilten jort, am Morgen kauen bie Felbsteter, und wollten weiter gieben, hinter ihnen bie Laichinger. Indem bant ber Korpmoffer von Urach, nahm etfiche auf ein Ort, und machte ben Jug wendig.

in. Auch der Bag von der andern. Seite, von Wezingen fer, saub undefaunte Hinderniffe und unterblied. Bantessans ink fein die Kontessansten There dengenammen There aber nahmen der Thistory Zustrag an, die im Uracher Ann unter der Beschauge, das man ihnen erfause, das Mild mis sie in flesse geber an schieden. Abhalfe ihrer Beschwerden und vollige Amntleie gewöhre, und

namentlich ben Singerhans frei gebe. Go leifteten fie bie neue Sulbigung,

Rur an einigen Punften bes Landes hatte bie Opposition mehr Energie und Rachholdt. Die beiden Mittelpunfte bes Widerfands bischen Leouberg jur linfen und Sechernbert zur rechten Seite der haupstladt. Alle Bauerschaften und mehrere Siadte von Halten bei bei der be haben vor Eintsgart hielten sich genan das Beispiel Leoubergs nud wollten nicht hindigen, che die von Leouberg gehalbigt hatten. In Hanten dan den gewisser Berinnung. Get waren die Lestfammen genang gleicher Gefinnung. Get waren die Lestfammen, Get waren die Jetsfamften Gerichte verbreitet; es bieß alle Memter von Martgodningen, Balifingen; Marbach bie

Manibronn binab baben fich mit ben Leonbergern auf bem Enbelberg vereinigt, ober fepen im Begriff ihnen gugugieben. 2m 15. Ruli famen Die Bauerichaften von Dagersbeim, Darmebeim, Doffingen, Midtlingen, Chningen, Solggerlingen, Schonaich, Oftelefeim und andere Fleden gu Magftatt gufammen, und beichloffen fich an Die von Leonberg gu halten, und ihnen gugugieben; boch auf bem Enbelberge felbft unterwarfen fie fich auch bem Bertrag, nachbem ber Bergog, bem Alles baran lag fie gu"befriedigen, felbit gu ihnen jum zweitenmal in's Lager binaus geritten mar, und ihnen auf ibre befonderen Beidemerben eine aftige Antwort und Die beiten Buficherungen gegeben hatte. Doch blieben Refte ber Bahrung gurud. Denn am 27. Juli machten fich, nach einem Schreiben bes Martgrafen Philipp von Baben, Die martgraffichen Bulfe. voller gu Pforgheim auf ben Beg, nach Leonberg gu gieben, jum bem Bergog Ulrich auf fein ernftfichftes Unfuchen und Bitten Sulf und Sandhabung gu thun gegen etliche feiner Unterthauen und Biberwartigen in jezigen Emporungen, Die fich bee unbilliger Beife gebrauchen follen".

Bahrifcheinich war bie Radpricht von bem Munden ber ande wärtigen Rriegsboffer, von welcher bie Religen bes Aurfürfen von ber Pfalz foben am 26. Juil ju Maulfronu eintrafen, ebenso feite alle bie Untwort bes Herzogog, entscheibend für bie auf bem Subclberg, daß sie ben Bertrag annahmen. Syrem Borgang folgen alle Rachbearn auf biefer Seite bes Sandes. So erlag bie revolutionäre Minderheit beter, welche hier zum armen Conrad gehörten, der Majorität berer, welche bier zum armen Conrad gehörten, ber Majorität berer, welche von ihnen in die Benegung sinein gegagn worden waren, ohne ihre Gefinnungen und Plaie zu festlen.

Richt viel langer hielt fich ber arme Conrad in feiner eigentlichen Wiege, im Remothal; boch waren hier Scenen und Rataftrofe weit ernflerer Art.

Bahrend ber Berhandlungen ju Tubingen hatten bie im Remothal eine wulrtige, feste Saltung gezigt: niegende ein Aumust, teine Spur roher Tobsacht. Jede Banceschaft hielt sich in ihrer Gemeinde, an ihrem heerd. Sie warteten, wie sich bie Dinge ju Tubingen, die Stimmung im Lande gestalten wurden.

Dem Perzog sag vorzäglich am Derzen, biese ättesten Hinterlassen sienes daufes zu berubigen. Wieich nach Bestätigung bes Bere trags sieß er ihnen bestschen verkinden, und dann allen Bancesschaften bes Thats einen bestimmten Tag ausgen, wo er ihnen in Person bie Judigung abnehmen wosse. Er bessieb sie ohne Wehr und Baffen vor die Etadt Schornover. Er selss it nur von seinem Hofzsssinde begleitet mit etwa achtigt Pserden und Schornborf.

Auch die Bauern erichienen an die sieben tausend, aber alle bewehrt und demachtet mit Schwerdbern, Specren, Schiefigewehren mit harnischen, vollig gum Kampf gerüftet. Ulrich war so weit gegangen, daß er die drei fandberchaften Sander, den Ranzler, den Marjchall und ben Laudichreiber nicht nur in ihren Armtern und Wärden gelassen, sondern sie mit fich nach Schoenborf gebracht datte. Ja der Marschall war est, welcher den versammelten Bauern den Andinger Bertrag worlas.

Die Bancen flanden ohne Bewegung, ohne Lant. Erst im Fortgang bes Berlesein erhob sich ein Gemurmel, das immer weiter fortwoger. Es ließen sich sich sich bei Bereit voller bie Rathe und Hölinge, man vernachm die Borte: Berrächer und Diebe, die sich vom Geld bes Landes sichen Sanfer bauen; selbst bes Arrages wurde nicht geschont, sein Schweigen, schrieben sie gustum, jes Ursache, daß ihre Beiber und Kinder Junger leiben, die vornehmen Mässigganger, der Echwarm seiner Eanger und Pfeiser, die Erpressiungen und Unterschleife ber Beamten sehnen aus allem Erpressiungen

Utrich war in ber Stadt jurftst geblieben und bei bem Berlesen und nicht anwesend. Man meldete ism die Vorgänge vor ber Stadt. Mit beißem Kopf ritt er heraus, hinter ihn bein, mad ism in ber Schnelle von seinen Rittern folgen konnte. Er war gewißder Andlick seines stättlichen Angeschödet, ja sein Zederhut werde Banern aur Ordnung schrecken. Wie sich nichtigt wurden, schollen sie sich nichtigt wurden, schollen sie sich in Rechandverdnung. Er ritt aber dicht vor sie hin, strafte sie wegen ihrer Wisterspensistet und forderte sie auf, ruhis heim zu gehen, ein jeder an bem Schnigen, und ihre Ghreck sie dans, nubis heim zu gehen, ein jeder an bem Schnigen, und ihre Ghreck sie dans, dans in Frieden zu banen, dans

wolle er ihnen alles, was bisber freventlicher Beise mit Borten und Werken geicheben, verzeisen und verzeisen. Aus bem Saufen aber wurde ihm augerufen, mit solden Nebensarten lebige er seine Schulbenlaft uicht, er solle seine Finanger, Sanger und holfchmaruger abschaffen, seine Sager und Sunde, bad tour Both,

Da nahm ber Marschall Thumb bad Wert und rief, wer num Pergag halten wolle, solle auf seine Seite treten. Auf bas entstand ein großes Gertumet und Geschreit, und alles wich rudwarts, weit von Ufrich weg, auf die entgegengesezte Seite. Er stand gang allein mit seinen Hostetten. Er wußte nicht, was er stun, was er sagen sollte. Auf seinem Gesicht wechsette Glutchvötse und Sodeschässe, sein treis Auge fruder Bernichtung. Jum ersteumat hörte er die Fliche ber Alemen, des Elends und des Hungeres, saht und ungescheut um seine Opeen schwidtung. Er häte mögen den Erfortern, ja bem gangen Bolse die Junge-Gernakreißen, aber so gern er seiner Wints den Bügel gelassen hätte, er sah, daß es Tollycit wäre, die Jahl war zu, ungsseich, nud der Pobelt rasend und in Wassen. Er hielt es für das Käthlichte, sich schlennig zundt zu ziehen.

Wie er das Pferd mandte, fiel ihm der Schlechtlines Claus in ben Zaum, ein anderer, Beit Bauer von Baach, fessoft am Brunsda, sind mit dem Spieft nach dem Derrogs. Uber fein ge waltiges Ros und seine Begleich and bem Derrogs. Uber fein ge waltiges Ros und seinen Wie des andern. Da, als er fah, wie of einen Gesellen missingen war, schrie Ruprecht von Bentesspaal auch ein Eingeweichter des armen Courad, mit schweren Kidchen dem Saufen an: "Schlest auf den Schelm und fast ihn nicht entreiten." Schon legte einer Beuer an bie Bahfet, Aber ohe eines geschochen fontet, war ber Derrog aus ihrem Berteid.

 usmitich Utrich biefeibe verloffen, um gu ben Bauern spinaus gir reiten, nich die barin gurudgebiiebenen verschwornen Burger bie Thore befesten und fperren, so bag, was von Utriche Gefolge noch barin war, nicht herans, und er, als er fliebend vor ben Bauern ber Etadt zusprengte, nicht mehr hineln zu fommen vermochte.

Mis ber Ainbo zu Schornborf die Resultane bes Landrags ich, schoint er einen ansertien Entschild gesaßt zu haben, den Asersag sebendbig oder ebet in seine Gewalt zu bekommen. Die drei obigen Berwegenen scheinen die Aussührung des Beichtusses übernommen and in biefer Absight sich hart an Ultriche Pierb gerängt zu haben. Se wäre ein Bunder gewesten, wenn unter den Laufsuben, deren Beis und Kind hungerten, nicht Guer sich gerinden hätte, der verzweisselt und verbnissing gewessen wäre zu glanden, daß, wenn er Ginen unschaftlich mache, fein und seines Bolses der ein glanden, daß, wenn er Einen unschaftlich mache, sein und seines Bolses der eine Beische Gestend unschlieben werde.

Ulrich ritt eilig nach Stuttgart, und binterließ ober ichiette ben Befehl au Ctabt und Umt, ihren Gutichluß, ob fie ben Bertrag annehmen wollen oter nicht, ibm in bie Refibeng miffen gu laffen, er wolle ihnen brei bie vier Tage Bebenfzeit geben. Die Berichworenen, im Befühl, baß fie nach bem, mas geschehen mar, nicht mehr gurud fonnen, giengen nnu rafd, vorwarte. Gie fannten ben Bergog ju gut, ale bas fie nicht gewußt hatten, bag er bie Bebenfzeit zu nichts anberm gebrauchen murbe, als um eine bewaffnete Macht gufammen gu gieben, und wie ein rachendes Bewitter über fie ju fommen. Mis einige ber thatigften Bolfemanner treten jest, neben Cafpar Pregiger und feinem Bruder Georg, Bagenhaus, beffen Cohn Bernhard und ein gewiffer Faulpelg in ber Stadt auf. Die heftigften Umtriebe fanben von beiben Partheien flatt, beren eine, Die gabfreichere, ben Bertrag annehmen, Die andere Die Rabue bes Unfftande fliegen faffen wollte. bas 2imt fur fich ju gewinnen, fcbing bie erfte Parthei vor, jeber Flecten folle befondere in Die Ctabt tommen, um feine Deinung wegen bes Bertrage abzugeben, woburd fie Raum gur Bearbeitung ber Gingelnen in ihrem Ginne und Die Stimmenmehrheit gu gewins nen hofften. Die Rinbbiften bagegen riefen ben armen Conrab bes Thale in bie Stabt. Die Saufen ber Banern brangen berein, befegten alle wichtigen Poften, vereinigten fich mit ber Parthei bes Rlubbs, halfen biefer bie Beamten, Bericht und Rath ihrer Uemter entfegen, und jogen bann wieber gu ihrem heerb, nachbem fie noch eine farte Befagung aus ihrer Mitte in ber Stabt guruct gelaffen. Bugleich mar beichloffen worben, jeber Flecten follte je nach feiner Große vier bis acht Infaffen als Bevollmachtigte nach Schornborf fchicen, und was biefe haubeln wurben, babei folle es bleiben. And follten bie Banerfchaft und bie Burgerfchaft jebe zwei Sauptleute mablen. Der Bogt und bie Bergoglich Geffinnten giengen barauf ein. Go verftrichen brei Tage ber Bebenfzeit unter Befarm und Muffaufen. Um vierten Tage traten bie ermahlten Sauptleute und bie Bevollmachtigten von Stadt und Umt auf bem Rathhaus ju Schornborf gufammen. Die Bauern hatten aud hier Sans Bolmar von Bentelfpach und Bolmar Braun von Urbad, Die Stadt Beinrich Schertlin und Bans Birfdmann gu Bauptleuten gewählt.

Möhrend diese sich sich geneichen, ward unter dem Bolfe das Gericht verbreitet, die Mehrheit der Herren auf dem Rathhaufe wolke auf Annahme des Vertrages zwingen, und es gehe nicht richtig droben her. Pregiger nub seine Freunde riesen verme dessungsschaffe die sich von Dorf zu Dorf sortpfangen, die Bauern des Annahmenscheit, und von allen Seiten eisten beise der Stadt zu. In der seiche nwar der Auflauf schon so flart, daß sie das Rathhaus gestiem nub einen der sädeligen Haupsteute, Deinrich Schertlin, die Rathhaussgemen und einen der flädelissen paupsteute, Deinrich Schertlin, die Rathhaussgemen mehr hinds awworfen als gestogen hatten.

Da die Bebenfzeit verstrichen war, holte die Sehrbarkeit eine unen Fritt ein, der Herzog gewährte sie, weil seine Hilbendien ind nicht beisammen waren. Burgerichaft und Bauern in der Stadt vereinigten sich nun bahin, aus sich eine Aufvert an den herzog gefast ware, in der Stadt bleiben und jede Unruhe in derzieben mit bewasstutzer haut nieder halten oder geriftenen sollten. Die Berbalubeten in der Stadt oder hielten es jezt für die rechte geich, sie

hatten ben Bogt langit gu Belübben gebrungen, alle festen Punfte mit ben Jhrigen befegt und fo an Schornborf einen ziemlichen Eritzpunft. Diese Stabt wurde zwar erft vier und zwanzig Jahre ipater zu einer Bestung ausgebaut, bod war sie schon vorber für bie bamalige Zeit ziemlich wohl besestigt: außer ben starten mit Thurmen versehenen Ihoren war die Stabtmauer mit achtsehn wohen Thurmen geziert, die ihr auch ben Ramen Thurmstadt erwarben.

Mis nun die Sauptleute die Wahl berer, welchen die Sut der Ordnung vertraut werben sollte, vornahmen, nud Barger und Bancen gur Mussterung vor die Etabt hinams auf ben Wafer führten, mischen sich die Eingeweisten des armen Conrad auch darutter, erhiten dem Jaufen und erregten das Geschrei, man sollt weiter ziehen durchs gange Laud und die Gleichgesinnten aller Memter mit sich vereinigen, mit den Wassen mit sich Wassen werden der Vertreiben, wenn es gehen sollte. Die städtischen Hauptleute wollten Vorstellungen machen, heinich Schreitin aber mußte, um sein Leben zu retten, in die nächte Kirche sich sich führten; Jaun hirfelm man namgen sie, sie weiter zu fahren, und das Fähnlein bes armen Conrado zu tragen, das sie jegt zum erstenmas siegen siehen. Das Gabtwogteisähnlein flatterte neben dem Fähnlein des armen Conrado.

So zogen sie mit friegerischem Spiel, gegen seche hunbert Mann, von ber Stabt hinweg, bad Remstsal sinab. Sie waren ben am Ausse ber berrischen Mekenhägt von Geradhetten aubert-halb Standen von Schorndorf angekommen, und hatten hier, wie schon in Winterbady und Sobsach, die Angeschenen und Reichen genöthigt, selbst mit zu ziehen oder ihre Anseche herzugeben, als der herzugische Jausspolmeister Gonrad von Rippenburg mit estische Kreisgen, Sand von Gaisberg und einige Abgeordnete ber Landschaft, die seit einigen Tagen zu Baiblingen sagen, um den Gang der Ding zu beobachen, ihnen eutgegen traten. Es war am Abend des 23. Juli. Diese erhoten sich im Ramen des horten, da fie sich wie erhaften bei Luze beraufen der hörten, da

Antwort: heute Racht werben fie gu Grunbach lagern, wer baun gu ihnen tommen wolle, werbe fie ba, finben.

Sie icicinen beforgt gu faben, dag man fie fier burch Unterhandtungen binhalten wolle, um fie in der Corgfoffgleit mit Rriegevolf gu iderfulten; baber die ausweichebe und gugleich aufchende Untwort. Denn fatt in Grunbach gu lagern, underen fie ihre Route, verließen die Landfraße, und wandten fich links in einen Ceitenweg.

Gegeniber von Grunbach, auf ber Sabfeite ber Rems, liegt ber Martifiefen Beutelspach, und billich davon ersehet fiche bei giggef, wo bie alte Burg des zeichen Ramens einig flund. In der Siftelieche bes Flectens war einft bas Ersbegräbnis der Heren von Wattenmberg; aber die Grabmale wie die Burg wurden 1300 von den Stiftingern von Grund and zerftort, nur Giner der Bradfeitne ist geblieben, und weist mit den der hirfogrweiben und einer Litte auf diesen altesten Erg des wortermerzischen Anniel. Der Rebenftigef aber, auf dem einst die Burg flund, erhielt von einer Petrie und Paules Capelle, welche an deren Sielle erbaut wurde, den Namen Capelleuberg, im Munde des Bolfs Capelleferg.

In biefes Seitenuchat bes Nemethales, auf bessen hstlicher Wand sich die herrlichten Weinhagel ersteben, zog der Baueruhaufe binein, und nahm seine Lager auf dem Cappelberg. Geltsame Roben hoter man im Haufen. "Wir wolfen, sagene erfech abere men im Haufen. "Wir wolfen, sagene tetiche naheren des gugs, den armen Konzen auf den Cappelberg tragen, und ihn da wieder vergraden. Die von Bentels pachhakenden armen Conzen auch nach geben Zahre gehabt, so ist er auch zu Bentelspach, aufgestanden und so wolfen wieder da vergraden, und darnach wieder heimzischen". Bon dem Berge aus fielten sie, welf sie vernommen, daß der Arrend der Bentelspach gehre bei Schingen, Ginttgart und Cannstadt wieder hoter, sie aufgesten hobe, an Hand von Maisberg die Lufrage, ob sie vor einem Augriff sicher seyen. Dieser versprach ihnen Sicherheit, wenn sie wöhnern hatten natürlich dei der Aufrage teinen aubern Juved, als zu sehen, ob sichen oder fie zu Warage teinen aubern Juved, als zu sehen, ob sichen, ob sich ver stuffen zu Wassellingen ange-

fommen fen. Unter benen, welche ben Bertrag beschworen, waren wohl voreit Grunbad und heppach gemeint, welche fich, ba ihre verwegensten Infassen bei bem Cappelberger haufen waten, gur hulbigung erboten haten.

Daß ber 3ng von Schorndorf bas Remetbal bingb fein angenblidlicher Ginfall einiger tollen Bauern mabrent ber Dinfterung por' ber Ctabt mar, bewies fich fogleich baburch, bag noch in ber Racht und am andern Morgen Schaaren von Banern aus antern Memtern benen auf bem Cappelberge fich aufchloffen, und baf Saus pon Baieberg icon am 24. Juli an ben Bergog berichten mußte. es fepen, jest mehr ale funfgehn hundert Bauern auf bem Berge, ein wildes Bolf, welches noch immer feine anbre Untivort gebe, ale bag es fich bebenten wolle. Die Memter, aus benen fich bie erften Buguge fammelten , waren jum Ebeil 4 - 6 Stunden von bem Cappelberg entlegen, wie Marbach und Badnang; es muffen in Diefen Leute gewefen fenn, welche auf einen folden Schritt porbereitet und auf Dicfen Tag fignalifirt waren. Gelbft aus Schornborf famen noch viele auf ben Berg nachgezogen. "Bir wollen, rief Sane Summel unter bem Thore, einmal bie großen Roufe flechen, baf ihnen Die Rutteln an Die Erbe muffen fallen." Bon Badnang fuhrte Georg Jager als Sauptmann gegen bimbert Mann bergn; Michael Schuhmacher von Rottenweiler war einer ber Griten mit auf bem Berge, ging wiber beim, um noch weit' mehr Beute ale Jager aus feinem Amte herbeigufahren, und er brachte auch einen nenen Bugng mit herauf, barunter "viel ehrliche und aute Bente, Die er bedrobet, wenn fie jest nicht willig mit ibm gogen, wolle er fie wohl mit bem Saufen helfen holen, ba ihnen viel weniger Liebs baju gefchehen merbe, als auf biefe Beife, wenn fie felbft mitgogen."

In die hundert Mann von Walffingen, welche auf den Berg gegogen waren, famen selbigen Tages wieder heim, da es daselbst an Lebensmitteln gebrach. And dem Winnenderamt fchret Caspar Schmid von Oppelsposs nien Schaar hinauf. Auch von diese sehrte ein Apeil wieder gurück, um mehr Lente gum Jazzg au bewegen, nud für Jufingt zu sorgen. In der Stadt Winnenden jog einer ber Juridigefehrten am Abende bes 24. Juli., indem die Ulebrigen bewaffnet das Nathhaus befegten, das Entruglödfein auf bemielben. Gerade waren Dieterich von Weiler und Jakob von Bernhaufen, bes Herzogs Alsgerodnete, dafelhe befchiftigt, die Bürger zur Huldigung zu stimmen, nub sahen sich genötzigt, diese Geschäft zu verfosieben. Der aber das Sturmgsödlein zog, war keiner aus dem Lande, sonder ein Estäffer, Genfersin Schneiber aus Kniferberg.

Muf bem Cappelberg icheinen fich viele Rinchtlinge fruberer Bunbichube, und ber großere Theil bes armen Conrabs gufammengefunden au baben. Bubem icheinen bie entlegeneren Memter 216. geordnete babin gefendet gu haben. Gelbft ber amtliche Bericht fagt, bie auf bem Berg haben "viele ber herzoglichen Unterthanen und anderer ibr Botichaft bei fich gehabt." Gie hofften, bas gange Laub werbe ibnen gufallen, und fanbten nicht nur in alle murttembergifden Memter, fonbern auch in Die Gebiete auberer Rurften, Grafen und herren, namentlich auch ber naben Reichesftabte Boten und Briefe mit Bitte und Mabnung, ihnen mit Macht angugieben, und "ber Gerechtigfeit und gottlichen Rechten einen Beiftand ju thun." Gie batten ibre Plane langit in brei Artifel gefaft. Der erfte ging barauf, nicht nur bie Bauern und Rleinftabter im Bergogthum Burttemberg. fonbern auch alle umliegenben Laubichaften von bem Jode ber Farften, Bijchoffe, Dralaten, ber Burgherren und ber herren in ben Reicheftabten, gu erlofen, alle Steuern, Muffagen und Frobnen gang abzuichaffen und fortan frei zu leben. Der anbre Artifel betraf bie Beit und Die Mittel gur Ausfuhrung. Der Bund follte mit allem Gifer fid) gu ftarten fuchen, und erft wenn fie ibn auf zwangig bie breife fig taufend Streiter batten bringen fonnen, ber Rampf eröffnet werben gegen weltliche und geiftliche Berren, Die überreichen Guter ber Rlofter und größeren Landesherren aber follten eingezogen und Damit Die armen Leute aufgeboffert werben. Der britte Artifel betraf ben Bergog und feine Rathe, nemlich bas Berfahren gegen fie. Sieruber maren icon vor bem Augriff, ber aus ber Mitte ber Bauern vor Schornborf auf ben Bergog gemacht wurde, Die

Anfichen der Berbindeten getheilt gewesen. Gine Minderheit hatte seinen und feiner Ratife Tob gewollt, bie Mechrein wie feinen Und feiner Ratife Tob gewollt, die Mechrein wie feine Befaugenuchmung. Diefer Umfand war es auch offenbar, was Ultrich bamase vor Schornborf bas Leben rettete. Denn undre sein Tob von ber Wagis beschotlich geweseln, erschießen ührte sien leicht feinen, da er teine Ahnung von einem solchen Unschlag anf ihn hatte. Ulf aber feine Gefaugeunehmung mißtungen war, reuete es viele, baß er nicht getöbert worden. Auf bem Cappelberg kam unn bieser Artisch wieder zur Sprache, und es wurde beschöfen, ben Hersch geren er sich nicht ihren Forberungen sigter und sich an sieden auch davon, seinen Brüder an seine Statt and herzogsthum au sexen.

Der aute Mufang bes Unternehmens machte bie Bauern gutes Muthe, ber fich mitunter auch baran hielt, bag ber himmel felbft in "fcbredlichen Bunbergeichen an Conne und Monb" eine große politifche Beranberung angebeutet, und ein Weib mit einem Bahr. fagergeift prophezeit babe, ber arme Conrad werbe breimal unterbrudt werben, bas viertemal aber burchfiegen. Mus ben nabe gelegenen Orten famen ihnen, mit Willen ober aus Furcht, Lebens. mittel, Bagen und andere Berathe. Bon Bactuang führte ihnen Schubmacher ben Reisewagen zu. Bereite fingen fie aber an, vornemlich auf Roften ber geiftlichen herren gu leben, Die theils ihre Rlofterfige, theils nur einige Buter in ber Rabe batten. Es wird ihnen in ber Unterfuchung von Ufrich (!) befonbere auch boch angerechnet, "baß fie fich unterftanben, ben Prieftern wiber ihren Billen Bein und Gelb abzubringen, Die Pralaten, besgleichen ihre Unterthanen und Bermantten ju brangen und zu vergewaltigen". Dem Rlofter Abelberg, bas nur burch einen Bergruden von ihnen gefchieben war, fagen fie befonbere auf bem Racten. Wagen, Wein und Brob begehrten fie von ibm, und zwar icon am Tage bee Aufbruche von Schornborf. Denn am 24. Jul. fchickten fie fcon jum zweitenmal zu ihm, und an Diefem Tage hatte fcon ber herzogliche Bogt Radpricht von ber Bebranguif bes geiftlichen Berrn, ber ibn um Silfe anging. Der 21bt ants wortete ihnen, er wiffe feinen Bein und fein Brob fiber nit bag ju verfaufen, und ofine ju werben, benn ihnen zu ichieren lieber ba einberen bie Bauern ifm, wo er es ifnen bann uit icote, ba eine beinen benne ber beite die felbft holen, bermagen, bag es ihm nuber ware, er batte es feibit gefoiet. Der albt, so saner es ihu antam, mutte ben Banern feinen Beinen bein wir es bifte es fich zu fich zu feben.

In gleicher Beit erhob fich bie Begent jenfeits bes Sobenfaufen, bas Fildthal. Die bortige Bewegung begann in Beiflingen, bas jum Bebiet ber freien Stadt Ulm gehorte. Bogt, Pfleger und Chrbarfeit ber Stadt Beiflingen floben mit Beib und Rinb und Rleinobien vor ber Bolfebewegung. Much oberhalb Tubingen im Steinlachthal fant ein Baufen von mehr als 500 Bauern unter ben Baffen. Die Runbe vom 3ng ber Remethaler auf ben Rappelberg, Die Boten und Briefe, Die gn hunderten aus ber Reber Ut, Entenmaiers hervorgingen und bie alle fur Die gemeine Rreibeit aum Bugug auf ben Rappelberg riefen, brachten eine nene große Unfregung in's Banb, welche, wenn fie benutt murbe, nicht amangig bie breifig taufend, wie ber 2te Artitel ber Berbanbeten forberte, fondern burch gang Schwaben bunberttaufend Bauern unter Die Rabne bes armen Conrads fammeln mußte; aber fie mußten pormarts geben, und nicht, wie fic thaten, auf bem Berge fille lieaen.

Richts ftand bem Weitergug, wenn er sogleich in ben ersten Tagen vor sich ging, im Wege. Der Hergog hatte saft tein Kriegswift. Ohne Gold teine Soloner, und feine sinanzielle Berlegensteit war ja landkundig. Mit geshere Möhe warben seine Diener da und boer, mannzig ober breifig Pjerbe zusammen. Alle feine Doffnung beruhee auf ben Bugigen ber treuen Tandhabbe und ber ihm verbanderen Jürsten und herren. Um das Wede und ber ihm verbanderen Jürsten und herren. Um de Wede und ber ihm verbanderen Jürsten und herren. Ant zu geschnerer Mann aus Erabt und dum Stuttgart aufgeboten, aber biefe weigerten sich schon eine Stunde von der sehnen Stadt, zu Cannstadt, weine sich sich weiter zu ziehen, wenn sich nicht Beritärtungen aus andern Aemtern an ste aufschließe.

Es solfte auf bem Kappelberg nicht an solchen, die fich flar waren, was geschefen mußte, an Wännern ber Ibat, bes ernsten Willens, die einschen, das jest ber rechte Angenblich van; wo gebandelt werben mußte, wo es galt, Alles, Glück und Leben, in den großen Spiel um die Kreiseit zu wagen, wenn nicht Alles verloren geden sollte. Es waren auch nicht wenige friegsfrundige Männer darunter; besieders aus dem obern Remothal hatten wiele ihre Jugend mußten der ausgehandet. Aber der Wasse gang an Klarheit, Entschossenkt. Wer der Wasse gebrach es gang an Klarheit, Entschossenkt und Senegle.

Der erfte Raufd und Taumel, von bem fich viele hatten dinreiffen laffen, verstog; fle eenacheterten um fo foneller, je mehr es an Wein und Brob am Bers pau maugeln begann. Wie die Aufwe, blieben auch die weiteren Bugdge aus bem Lande gag, bech war ihre Zahf mit benen, bie, well ihre Dorfer bem Berg unhe lagen, mit ihren Abtern gelieben, jebenfallst seben bis dar teutient, wiewohl manche, die gezwungen mitgegegen waren, wie Hach wieder vom auch fein Bruber Comad, school in ber ersten Rach wieder vom Daufen entwichen waren fils nun Bolimar ber oberfie Jaups manu nub bie andern Eingeweisten, and welchen Schaftian bes Schwarzhaussen Sohn jum Baibel, ber Ardmerjörglen zum Köhner der berich gewisht mar, im Jaufen barach brangen, mit genalesmans brid gewisht mar, im Jaufen barach brangen, mit genalesman fich zu ziehen, und bie Artifel auszusschien, da entstand ein großer Aupsien, und die Artifel auszusschien, da entstand ein großer Aupsien, und die Artifel auszusschien, da entstand ein großer Amelikand.

Da waren bie, welche noch erwas zu vertieren hatten, ein Daus, ein Stud Aufer, ein Capitälichen; andern flat der anergogene Murveilätsglaube noch zu iste im Bluter, umd fie erisherden vor einem Borichlag, der zulezt auf Todtichlag der gestlichen und welktlichen Obrigseiten binanslief. Täglich glugen Abgeordnete der Annbags, der sich wegen biefer gefährlichen Berwieflungen zu Stuttgart niedergeses datte, auf dem Berge ab und zu, nub unter dem Haufen der Bauern selbs sichichen Schon ober Haufen der General felbs schichen Spiene des Herzigd und bein Paufen der Kubbe entgegenwirften. In den Berfammen der Befichten des Kubbe entgegenwirften. In den Berfammen

lingen flieg ber Zwiespalt und bie Erbiterung so boch, daß sie intereinander haudgemein wurden, und Schwert und Speer gegen ich selfch gerbenten best Andhage issen gulest verhießen, daß alle Beschwerden, die sie angezeigt, er leich ert werden sollsche Angeben ber Abstermaß giften gulest verhießen, daß alle Beschwerden, die sie angezeigt, er leich ert werden sollsche Basie Geschweit ber best gestigt. Das forie bie überwiegende Bahf nach giftlicher Unterhandlung. Alls das Geschrei, der Gernze wollte burch fremdes Artiegevolf die Baueru zu Paaren treiben, in's Land ausfam und alles sich und seine Hande hinter die Maneru der Schöte zu stächte nich und beine Hande binter bie Maneru der Schöte zu flüchten eiste um ben fremden Bint- und Raubhunden zu entgehen, da hatten stärfliche Kafife, die da Bolf beruhigen sollten, an die Regierung geschrieben: "Es ift ein arm, erschriebt in seiner Wahrfett.

Unm. Außer ben hier upb frührt Genannten woren hauptleute, Baiele und Fahrbride: Gaispeter, Ruchelag, Clafbans und Muthans von Beutelfpach, Jörg Aber und Jack von beppach, Schuld Jörg und Pfaffenclaß von Urbach, Beftlen Kremer und Meifter Contlin von Schomborf, Langhand von Binterbach und ein rother langer Geftl von Schnaich.

red Geleit verhießen, bie ju Ausgang bes eben gu Erutrgart verfammelten Lanbeags, ber bie Befchwerben ber Bauern erlebigen follte; bie Bauern follten mit Frieden heimziehen, der Bergog aber fie zu dem Täbingervertrag nicht nübligen noch brangen, sondern Alles zur Erkenntnis bes Landtags gestellt feyn, wie fie fich wegen ber einzelnen Artistel bes Täbingervertrags zu halten hatten.

So gutmuthig waren die Boueru, eines Ufriche Aufage gu trauen, und Etwad für ihre Cache, Rechte und Radficht für fich von Leuten gu erwarten, beren Aristoerationne felbst vor ihnen gegittert batte!

Man muß das Bolf ber Schwaben fennen, die schmäblische Redichfeit, die nach taufend getäuschen hoffnungen ungeschwächte Auftrautlichfeit bes gemeinen Mannes in Wartemberg, um so Erwas zu begreifen; aber man muß auch eines Ulrichs Art und bürgerlichen wie abelichen Arisberationus feunen, um nichts andere zu erwatten, als was erfolgte.

Um ben Mittag bes 27. Inst ward biefer Bertrag zwischen ben Baueruhauptseuten einer, und ben herzoglichen und landfchafte icher Algeorbetten anderechtie dogsschoffen. Die Faifung der Verertragsformel schon war persid. Es ift offenbar, bie zutmuttigen Bauten, bie nach ben Reben ber absgeorbneten herren bas Beste von Landschaft und herzog erwarteten, segten Etwas Unbered in bie Worten ber Bertrags, als die herren, bie benschen absichtlich so zweibentsig und unsehimmt gefaßt hatten. Die Perside aber, sich ein in ber Untersandlung unversennbar, sollte sich erst etwasteln in ben Thaten.

Gleich nach Abfchluß bes Bertrage, an bemfelben Abend, werlichen viele Bauern ihr Lager auf bem Cappelberg und gerftreuten fich friedlich ein jeder in feine Satte. Benige Borfichigere, bie nicht trauten, naberten fich ben nicht weit entfernten Gebieten ber freien Reichoftabte Eflingen, Smund und Anfen.

Um Ulrich hatte fich ingwischen ein ziemliches Rriegsvolf verfammelt. Rachbem bie Lanbichaft feine Schulbenlaft übernommen, war auch fein Erebit wieber gefliegen. Ludwig von hutten allein, ber als Gesander bes Bijcoffe von Warzburg perifulis, bei dem Albingerverrag mitwirte, lieb ibm and seinem hansichage gehntausend Dufaren dar, womit er reifige Soldner anwerben fonnte; auch zog ihm auf hattens Betrieb ein ftartes halfsvolf seines herren, bes Bijchoffs, gut. Diefer huten war berfelte, bem Ulrich balb barauf gum Danke meuchlings seinen Sohn erflach.

Und bie Statte zeigten fich jest, ba fie für fich, mas fie munich. ten, berausgeschlagen batten, williger. Empathie batten bie ftabtifchen herren nie fur bie Bauern und ibre Cache gefühlt. Schon an Unfang ber unrubigen Bewegungen maren aus 14 Stabten Abgeordnete ber Ghrbarteit gu Marbach gujammengetreten und hatten fich berathen, "bem nunngen Bolf ber Bauern ihr thoricht Furnehmen mit eruften Mitteln niebergulegen". Da fie jeboch Abftellung ber Sauptbeidwerben für burdans nothig erffarten, um bie Bauern wieder gum Geboriam an bringen, batte fie bes Bergoge Rath. Philipp von Rippenburg, "emporende Buben" geicholten, Die es mit ben Banern halten. Das ehrbare Burgerthum war aber von feber fo equiftifch gegen bie Bauerfchaft, ale ber Moel. Serrich . und babinchtig, ftete bereit, ungebubrliche gaften auf bas Landvolf umgulegen, hielten Die Grabter es nicht far gut, baß ein Bauer bei ben Bablen jum Lanbtag mitwirfte, ober gar neben ben ehrbaren herren Gig und Stimme batte. Die Tubinger allein fandten bem Bergog ein Rabniein von füufbundert wohlgerfifteten Rnechten unter bem Gbeln Eruft von Rarit ale hauptmann. Dit biefen vereinigten fich bie Rabnlein von Balingen, Stuttagrt, Canftabt und Rirchbeim, welchen legteren bei Unterturtheim von einem Saufen Banern ber Dag über ben Redar verfperrt worben mar. Das Bulfevolf bes Burgburgers, breibunbert Pferbe, babel ficbennubfiebgig von Abel, lagerte am 29. Juli icon an Laufen am Rectar. Bon bem Churfurften Ludwig von ber Pfalg lief Rachricht ein, bag feine Reifigen zwifden bem 26. und 27. in Daufbronn anlangen werben, und von bem Darfgrafen Philipp von Baben, bag feine Reiter am 27. frub Pforzheim verlaffen baben. Much bes Bifchoffe von Conftans Sulfevolf war auf bem Mariche. Un Colbnern und Lebendleuten batten fich an bie 1800 um Ill.

rich gefammelt. Der Truchfeg Georg allein hatte ihm 100 Pferbe,

Die Fishelein ber Selbte weren voraus auf Maiblingen geogen. Die Rabe tes Cappelbergs hatte auf beu Geift biefer
Stadt nothwendig wirfen mussen, auf det die berzselichen Räche
Philipp von Rippendurg, Philipp Strumpf, Bernhard von Reischach,
Wilchelm von Wöllwarth und ander, schou vor bem Ing auf den
Cappelberg, mit einer Jahl Reissgen vor die Stadt gefommen
waren, hatte ein Saufen aus Bürgern und Bauern unter Führung
Benedift Weitenmusliers ihnen den Ginlaß weigen wollen, die Schraftei aber fie ferundlich aufgenommen. Die Khinfein unter Bernft von Fürst empfingen von den Maiblingern eine Labung
mit Brod und Wilch und wockten weiter ziehen, dem Cappelberg
ni, die Kathe hielten es aber nicht für rächsich. Es war dieß
am Mittag besselsche Taged, an welchem die Abgeordneten mit
ben Bauern den Bertrag schossen. Eruft von Fürst legte sich
nun mit den Geiten in die Erabt.

Da famen bie bergoglichen Abgeordneten von Beutelfpach guruct und verfundeten ben abgeschloffenen Bertrag. 2m 28. Juli lief bie Benchmigung bee Bergoge ein , bagu, wie ce fcheint, eine geheime Inftruftion fur bie Geinigen, wie ber Bertrag gu halten fen . und auf bem Rufe folgten Die 1800 Reiffae bes Bergogs. Ingwischen verliefen fich auf Die eingelaufene Benehmigung bes Bergoge bie legten Bauernichaaren von bem Berge, argios vertranend bem ihnen gelobten Frieden und fichern Beleit: ba faben fich am 31. Infi Morgens bie fichern BBaiblinger ploglich burch Die Leute Ernfte von Gurft überfallen , und zwar, wie eine gleich. geitige, bem Bergog felbit zugceignete Lobichrift andbructlich faat. auf beffen Befehl, ba Ungeber aus BBaiblingen felbft bie Damen verbachtiger ober ben Banern verbandeter Mitbarger angezeigt hatten. Diefe murben gefangen genommen, ihr Gigenthum geplunbert, ihre Baufer vermuftet, ein Berfahren, bas, wie berfelbe fagt, nachher überall im Lande gegen bie Ungefchulbigten geubt murbe.

Darauf eilten er und bie herzoglichen Rathe bas Remethal binauf, überfielen ben burch ben Bertrag, ber Frieben unb

ficheres Geleit zu fagte, ficher gemachten oberften Sauptmann ber Banern, Sans Bolfmar von Bentelfpach, feinen Baibel und feinen Jahnbrich, banben fie ohne weiteres und fuhrten fie in Ketten Schornborf ju.

Rach Abichlug bes Bertrage hatte fich ein Theil ber baurifchen Befagung auch aus biefer Stadt heimmarte gethan. Radymittage 3 Uhr erreichte Ernft von Fürft bie Stadt. Im Schrecken, in ber Bermirrung ber Ueberrafdung entwich benen, welche noch Die Thore befegt hielten, alle Befinnung, fie floben ba und borthin, und ohne einen Schwerbtftreich befegte Philipp von Rippenburg bie verlaffenen offenen Thore. Riemand murbe and und eingelaffen, iphalb bas Rriegevolf in ber Stadt mar. Dennoch retteten fich Die meiften ber Berbunbeten burch bie Rindit, viele über bie Dauern binab. Rur wenige ber Betheiligten wurden noch in ber Stadt betroffen. Der Bergog war mit feinen Reifigen gefolgt. Die Rache in ber Bruft verichloffen, mar er an ben Dorfern ber anfgestandenen Bauern vorüber gewaen, und bie Echornborfer nahmen ibn, wie es ihrem Bergog gebuhrte, auf. Raum in ber Stadt, gab er bas Beichen gur Plunderung. Das Rriegevolf fturgte fid) auf die Banfer ber Berichwornen ober Angeichuldigten, ichleppte bie Gigenthumer ine Befangnig, plunberte und gerftorte Sabe und Saus vor ben Mugen ber jammernben und mighanbelten Beiber und Rinder. Das Berfammlungehaus ber Berfchworenen, bas Sand Pregigere, war bas erfte, bas bem Boben gleich gemacht wurde, bas bes Bagenhanfen und bie funf anderer hatten bas gleiche Schicffal, gepfunbert aber murbe überall, ohne Unterfchieb, besondere in ben Banfern ber Reicheren, bic, vollig unfchulbig, für ihr Gelb und Gut nichts befürchtet batten. Unter bem Dfunberungewerf bammerte ber Abend beran. Alle Ansgange blieben verichloffen, bamit feine Runde folden Berfahrens in Die Dorfer hinans fame, und ber Daffe ber Bauern ein Barnungezeichen bes ihnen bevorftehenben Schicffale, ben Mitgliebern bes armen Conrabe ein Eporn an ichlenniger Rlucht murbe. Unf ben 2. Unguit lich ber Bergog alle Bebrhaften in ber Bogtet Schornborf, im Remothal und allen umliegenden Rleden auf ben Bafen vor ber Stadt vorladen, es erischenen gegen beitaussen vierhundert; die andern famen nicht oder findsteten sich in die Berge und Reichschädte. Der angegedene Bwerd der Borfadbung war, ihnen den Entschied des Bauedags zu eröffnen. Burst ward ihnen bespheniter Waffen abgulegen. Sie thaten es, sast later Unschulegen won dem fremden und einhemischen Ariegshere des Bergags von allen Eeiten plästich in die Witte genommen. Wanche, als sie Beitergeischwader hervorbechen sahen, waren wie ein Tauben fehren, waren wie ein Tauben die Ariegsher bei Berteitschieft, und als besonders verdächtig in den Ring geschscher ber Berteitschieft, und als besonders verdächtig in den Ring geschschept worden. Setz fas man ihnen das Ersenutnis des Landes vor, welches also lautete:

"Rachbem uufer guabigfter Surft und herr und auch Stadt und Umt Schornborf ber Lanbichaft bas Erfenutniß anbeim geftellt, baff, mas biefe fie beifen, bes Tubinger Bertrags halber gu thun ober gu laffen, babei es bleiben folle: fo enticheiben und beißen auf Diefen Artiteln bin bie Berufenen von ber Lanbidgaft einbellig, bag bie von Schornborf, Stabt und Umt, ben Tubinger Bertrag auch annehmen, Die Bulbigung begbalb thun, beufelben halten und vollziehen follen, wie fich bas nach feinem Inhalt gebalprt; jum anbern, ale nach gehaltenem Tubinger Lanbtag burch Stadt und Umt Schornborf etliche Ungeborfame und Diffbanbs lungen begangen worben, aber bas, fo ihnen guvor anabig vergieben morben, fo erfennt bie ganbichaft, baf alle bie, fo mit folden Diffanblungen verwandt find, es fen mit Borten, Berten, Rathen ober Thaten ftrafbar unt gefänglich anzunehmen feben, und bag alebann unfer anabiger Rurit und herr aut Aug babe, gegen biefelben und ihrer einen jeben befoubere mit Frag und Rechtfertigung vorgeben ju laffen, wie fich bas vermoge feiner &. B. Regalien, auch bes angenommenen Bertrags Sanbhabung und eines ieben Berichulben zu thun gebührt."

Rigt bereuten bie Wehrlofen ihre Leichtglaubigfeit, jest fühlten fie bad Thorichte, bie Gutfciebung ihres Schieffals ber arfiberarien Benthei anheim gestellt zu haben, welche beim Abinger Bertrag ibre gegrabbetfen Beichwerben, ibren Rahrungsftand, ben

erhöhten Weinzolf, nicht einmal eines Worts werth gehalten, ber boch zu den hauptsächlichften Quellen der Berarmung im Remeithal gebörte; jezt faben fie mit Schrecken, doff is eines herrn und feiner Rathe friedlichen Antragen blindlings vereraut, die noch fürzisch ert gewohn twaren, Wisgervbnete, welche ungefestiche Seneuern im Befegedweg verweigerten, eff zu halten, bis sie fig Sa geitzen, ihren Gommittenten mit Reitereinquartirung, ihren Bargermeistern unter Fluchen brobten: "Wolft ihr nicht gutwillig, so maßt ihr, der Derre fann ench den Kopt vor die fäge stegen!"

Ufrich ritt ihnen gegenuber, von Ropf bis au ben Beben gewappnet, felbit fein Pferd war mit Gifen überbedt, Bei feinem Anblict entblodten bie Bauern bie Scheitel, fleinmathig und verjagt, gang gebrochen. Muf feinen Bint fturgten fich feine Reifige auf fie, und bie, welche ale befonbere thatig bei ber Bewequng befanut, ober ale folde mabr ober falfc von ben Spionen bezeichnet maren, murben aus bem Saufen berans gezogen und gefaugen hinweg geführt. Es waren berer nicht weniger als 1600, Die als fculbig ober verbachtig eingezogen wurden. Es waren nicht genug Feffeln und Stricte gur Sand. Wie Sunbe foppelte man fie gufammen. Alle Thurme und Gefanquiffe ber Stadt murben voll gepfropft, Die andern Saufen im Ring ber Reifigen nach ber Stabt getrieben und bort ohne Speif und Trant in bas Rathhaus eingefperrt, bas, fo groß es mar, fur eine folde Menge nicht Raum batte. Bier lagen fie auf einander gepreßt, von Gigen mar feine Rebe, bie meiften fonnten faum bequem fteben. Satten ihnen bie Bachen nicht um Gelb und gute Borte beimlich Brob und Baffer jufommen laffen, fie batten verfchmachten muffen.

So ichmebren fie zwischen Furcht und hoffnung, mahrend bie andern auf ber Fotter versiert wurden. Gegen Mittag bes andern auge dem ben große haufe aus bem Rathhaus hinausgefährt, hart an da Ufer ber Rems. Bon Durft und hunger gemartert durften fie in das Wasser sehnen, aber keiner fich haben, um daraus zu trinfen. Endlich fiel es jemand ein, dem ungstadtichen Bolfe in Gefaffer unguschieften. Sie waren gegen sechsondbreißig Entuben obne regelmäßige Speife und Trauf geweien. Roch

lange mußten fie unter ber brennenden Augustionne am Fuffe siehen, ehe der Derzog mit feinem Reigevolf zu Roß und zu Guberfchein. Auf in den, fielen sie, wahrscheinlich auf einen Wicht, den man ihnen gegehen, auf die Anzeichauf ihre Anzeichung ihrers Fehle. Sie lagen wohl eine halbe Ernnde so and von ehe geben, de sie aufteben wohl eine halbe Ernnde so eichen Ratch beriethen fich inzwischen mit dem Derzog. Dann ertfatete ihnen Lamparter, der Eanzier, im Ramen bessechen, daß ihnen aus Gnaden das Erben geschweit fen, boch um sie die Jubunt in von der Berfugung, in einen Bargerfrieg sich verwickein zu lassen, bewahrt zu sehn, sollen Gehrerberen und Spiegen fün ertwickein zu mat auße Reschen, Dann sab er ihnen bei Kritike des Täblinger Bertrags vor, auf welche ber gange Haufe schwebern mußte, worauf jeder heim flower form fonnte. Dauf geschat Bonnerstag Mende 8. Mugust.

Inzwischen war bei ben andern, deren manche erft jezt gesaugen eingebracht wurden, mit dem peinlichen Beridde fortgeschieden, werden. De foon am Samsga, am 5. August, also im Beitraum von der Tagen war die ungeheure Bahl von mehr dem 1600 Schwerangesstagten verhöret, und die Untertuchung geschlossen, so dag der die flegeit werden fonnte Ware uicht der Sonntag dazwischen geweschen, so metre est wahrscheinlich noch schwelter gegangen, die einzigen Untersuchungsmittet waren sieden Mugeker gegangen, die einzigen Untersuchungsmittet waren sieden Angeber und die Soleten. Durch diese werde auf den Emplossius sin inquiriert.

Am Montag ben 7. Angust wurden die Angeklagten auf ben grubsinlichen Plag geschert, wo unter freiem himmet das Geriche gehalten wurde. Bon den 16.00 waren lechenwberzig in Actten, manche derfelde halb nacht, wie sie and ihren Berstecken hervorgezogen, in den Betten überfallen oder von den Reissgen ausgerpfludert worden waren; der äbrige hansen war frei zugegen. Den Borsig des Gerichtes sachten von Gaisberg der Bogt von Entstgart, den Antläger machte Contad Breuniug der Bogt von Tabingen, den Bertheidiger Georg von Gaisberg der Bogt von Echpenborf, Alle Richter auf der Richterdun sagien die Riggerdwaten

ber ganbichaft. Als bie in Retten und Banben faben, bag man Die Rlage gegen fie in zwei Theile trennen wollte, in folde, bie nur im Allgemeinen angefdulbigt, und in folche, benen befonbere Unfculbigungen gur Laft gelegt murben, ba begehrten fie, bag alle, wie fie fich allefammt bes Mufftanbes theilhaftig gemacht, fo and gleich behandelt und angeflagt werben follten. Die andern aber vergaßen bes Gibes, burch welchen fie fich auf bem Berge aufammengeschworen , Beib und Beben für einander eingufegen und gleiches Loos ju theilen, und trennten ibr Schidfal von bem ihrer Bruber. Gie warfen fich vor bem Bergog auf Die Rnice, und baten fie nur mit bem Rechte ju verschonen, fie überlaffen fich bem Berang an quabiger Strafe. Diefer ließ barauf nach gehaltener Berathung burd feinen Rangler Lamparter ibnen erffaren, bag er gwar cher geneigt mare, bas ftrenge Recht über fie ergeben gu laf. fen, aber Gott an lob und auf ihre Bitten wolle er fie ju gnabiger Beftrafung aunehmen: wenn fie bem, mas er ibnen auflege, geborfam nachtommen wollen, fo follen fie es mit einem feierlichen Sa befraftigen. Da hoben bie fechgebnthalb Sunbert bie Finger gum himmel und fagten mit lauter Stimme, Ja. Gie wurben um Gelb geftraft.

Die Gefesteten sollten ichwererer Rache anheim fallen. Bwar waren außer ben brei fruber Benannten, welche Ernft von Artift überfiel, "bie Aufanger und rechten daputjäder ber boshgäfigen Ulebelthat, darin in einem Schein eines Guten die ziftige erbsüchtige Schlange, ber Bundhöuß, verdorgen gelegen, und ihre heitstelle Aufanger, Mittigker und Berfigluberens guldetlig im Aufalauf ent-tommen, und für die Burückgebliebenen mußte eben diese Bleiben ein Zeugniß abgeben, daß sie fich nur im Allgemeinen wie ber anna Sauge dause betheißt wurden. Aber der Derzog und bie Artifiderien Bertifideren Berber der genge und be Artifiderien Bline Der Steften wie ber Betlagten und ber Richter un überwachen in bermachen.

Sans Bolmar ber oberfte Sauptmann, fein Baibel und fein Falhnbrich wurden bem Rachrichter in Sand und Band überants wortet, weil fie auf ber Folter ber gewaltthatigen Tenbengen bes armen Conrabs geftanbig maren, und fogleich nach Gröffnung bes Urtheils auf bem Bafen mit bem Schwerbt gerichtet. Die aubern Befangenen murben wieber in ihre Befangniffe gurudgeführt, weil bas Blutgericht fur nothig achtete, "ihrenthalben einen Bebacht au nohmen." Des andern Morgens murben wieber fieben Bauern als Mitglieber bes armen Rourabs gum Tobe verurtheilt, Michael Schmib, Lubwig Saffold, Sans, ber Mefferschmidin Tochtermann, Sans Beig, Jatob Suet, Sans Rleefattel, Diefe von Schornborf, Dantel Satob von Schlechtbach. Much biefes Urtheil murbe unmittelbar barauf vollzogen, bes lettern Saupt auf bas Mittelthor von Schorns borf geftedt. Unbere wurden mit Beib und Rind lebenslang bes Landes verwiesen, theile mit Ruthen ausgestrichen, wie Beit Rraut, Michael Schultheiß von Reichenbad, und anbere, theils an ber Stirne gebrandmartt, ober fonft forperlich geftraft. Alle aber mußten ichworen fich nie ju rachen. Berluft ber burgerlichen Ghren und große Belbftrafen maren bas Milbefte.

Mm neunten August biefe ber Bergog einen beitere Bluttag am Sintigare auf offenem Marte. Auch hier wurden hans Schmet von Waldenbuch, Beter Wolf, beffen Sosn Bernhard, Schmit Kaspar, Peter Koch, alle aus der Glachfute, und Lägefen Ziege von Entigart zum Tode verurtbeilt, weil sie noch nach Beschmobrung bes Täbinger Bertrags auf den Kappelberg geggen waren, und sogleich auf dem Marte entsauptet, auch des erstern Saupt als Nottmeisters, Peter Wolfs Saupt, weil er seinen Kinber versihrt, auf zwei Thomas den peter den kinber versihrt, auf zwei Thomas den peter den feinen Kinber versihrt, auf zwei Thomas den peter den kinber versihrt, auf zwei Thomas den peter den kin-

Auf Freing ben 11. August waren die Entfolenen jur wartenwortung nach Stuttgart worzeladen worden, aber nur acht wagten ju erscheinen. Dies strafte der Herzog nach Gefallen, jedoch nicht am Leben. Die in der Turzen Frist von der allen, jedoch nicht am Leben. Die in der Turzen Frist von der dagen nicht Erscheinen wurden zum Tode verurtspeilt. Es worden deren Beren 39 aus der Stadt Schornborf, 6 von Winterbach, 11 von Pflichenech, 6 von Broßheppach, 32 von Rleinschpach, 32 von Rubereberg, 2 von Krummenspard, 14 von Grundach, 3 von Gedornbach, 3 von Hende, 10 von Grundach, 10 von Gresteten, 8 von Hausereberg, 20 von Rubereberg, 10 von Grundach, 11 von Brichenech, 20 von Grundach, 11 von Brichespach, 11 von Gresteten, 8 von Hausereberg, 20 von Kubereberg, 20 von Kube

namentlichen Bergeichnif erhellt, bag es faft allen befonbere Betheiligten gelnugen war, fich ine Andland gu retten, in bie Reiche flabte und in bie Comeis. Pregiger Bater und Gobne, Bagenband und fein Cobn, Chlechtling . Rlaus, Beit Bauer, Baidveter, 113 Entenmaier und andere Ramen, Die eine Rolle gefpielt, werben unter ben Flüchtigen genannt. 2Bo und wann fie in bem Bersogthum betreten warben, follten fie in bes Radrichters Sand geliefert, und mer fie, mare es auch Bater, Mutter, Bruber ober Schwester, Gobn ober Tochter miffentlich beberbergete, ber follte an Leib und Gut gleich ben Berurtheilten geftraft und feine Bebanfung bem Erbboben gleich gemacht merben. Bie aus bem Remethal, waren auch aus ben anbern bewegten Memtern Die Ditalieber bes armen Rourabs ins Ausland entwichen, ...etwan viel leichtfertige Perfonen." Aller biefer halb ergingen Aufforberungen an alle Reichoftanbe und an bie Gibgenoffen, biefelben, movon nur wenige fehr reich fenen, alle aber Reinbe, Anfechter und gemeine Befcabiger bes beiligen Glaubens und ber driftlichen Rirde, Berachter und Dieberbruder aller Obrigfeit und Ghrbarfeit. Reger und Irrer bes Friebens, nicht ju bulben, foubern an Leib und Ont ju ftrafen, ale fchanbliche, verrathrifde, pernetheilte Buben, beren Ginn bie allerschablichfte Erbfucht, eine vergiftete Schlange fen, ben beiligen Glauben und bie Chriftenbeit au fcmaben, zu verachten und abgntilgen, Raiferthum, Ronigreich, Bergog : und Fürftenthum, Graf : und Berefchaften, Stabt und Dorfer ju vergiften , bie Dienftbarteit aufanbeben und alle Dinge gemein zu machen.

Der Raifer erffarte bie Andgetretenen in bie Uche und Aberacht, und ber Babft murbe angegangen fle in ben Bann ju einn.

An alle Orte, wohin sich ber arme Konrad und bie Unruse verzweigt, und weichen man aller Arren Zugeschnbuisse gemacht hatte, die sie sie dache von der der Remethaler erennten, und den Tablinger Bertrag annahmen, gingen jest die Untersinchungsrichter ab, und es ist schoon oben berührt worden, wie nach der Unterduckung der Remethaler auch in andern Armetra Echorunderficher Rechtssteuen ausgesährt wurden. Unterstückung der Remethaler wurden. Unterstückung der Remethaler wurden. Unterstückung der Bertrag der bei Kolter

thatig und taufende von Ramen berer, bie um Belb gestraft wurden, futten die Untersuchungsaften. Die Gelbstrafen waren meift für jene Beit febr boch, im Durchfchnitt 24 ff. auf ben Mann.

Auf ber Folter wurde ben Einzelnen bie Ramensangsde niene erprest, um recht viele Berafgelber pusammen au beingen; manche machten auch von seisst die Augeber. Im Berrauen, daß die Seinen ihn nicht verrathen wurden, und daß er seine Rolle ling gespielt, sehren Bantelsand, der ansanged ausgereten wei, and das gugescheret freie Geseit zuräch. Er besaupter seine völlige Unschuld, und ging sogar an den Pos des herpage. hier aber efruhe er, daß auch seine Schritte kund geworden. Als dem Heinen Berrührer! — Der Aufte verfals im ellem Unmuts! "Ich sie zu leinem Berrührer! — Der Aufte verfals bich, und das höllische gut einem Berrührer! — Der Aufte verfals bich, und das höllische Beuer, verseit seiner. — "Rein, sagte Bantelsand, die Aussell jaben bon nich arthan, Leut daben's gerban."

Bugleich ging ein Befehl ine Band ane, funftig affer bofen Reben fich ju enthalten, bar man erfunden habe, bag ju ber Empornng Gingang und Unfang bie unnugen, ungehorfamen, vergifteten, fcmabliden Borte Urfach und Forberung gegeben haben, welche von Drieftern, von Mann und Beib, Rnaben und Edchtern offen und ohne Schen gebraucht worden fenen. Bo jemand bie funftig von anbern bore, folle er ohne Bergug bei Ghren und Giben es an bie Behorben bringen , bamit bie Beiftlichen ihrer Obrigfeit überantwortet, und fonft alle andern an Leib, Ghre ober Ont nach Beftalt ber Cache geftraft werben tonnten. Mile Bemeinberathe und Richter, welche von ben aufgeftanbenen Burgern und Bauern eingefest worben , murben wieber abgefest. Befonbere aber murbe bei Straf an Leib und But verboten, funftig eine Gemeinde gufammen gu rufen ober eine Berfammlung gu halten, ober eine Sturmglode anguichlagen, es fen benn mit Biffen und auf Befehl ber Amtleute, felbit Bericht und Rath in ben Stabten follen nicht aufammen tommen, ale bes gemeinen Rugens wegen, nie aber etwas reben, banbeln und befchließen, bas miber ben Bergog und bie Chrbarteit mare. Bugleich murbe allenthalben bas Landvolt entwaffuet, wo es unruhig gewesen war; am 10. Mugust wurde sogar das Remothal gum gweitenmal von herzoglichen Neisigen heimsesucht, Det um Det, um die Eutwaffunch recht gründlich zu machen. Es blieb ben meisten Bauern nichts, als ein Meifer das Berod zu schneiben, wenn sie welches batten.

And bie andern hertschaften, beren Unterthanen an bem armen Konrad Theil genommen, fraften bieselben, boch viel milber. Die bes Klossers Borch mußten bloß schwören, nichts mofr gegen bas Kloster vorzunehmen, ohne bes Abets Ersaubniß unter keine andere hertschaft zu gieben, iben Leissim richtig zu aghten, keine Strumgloede mehr zu sauten, keine Zusammenkanste mehr zu hatten, und bie ihnen angesetze Geloftbrafe zu entrichten.

Um bas Gelb war es Ulrich freifich vor allem ju thun. Sogleich wurden nicht nur bie neuen Steuern noch auf bem Stuttgarter Laubtag umgelegt, fonbern auch bie Bogte an ben Grangen angewiesen, mit ben Musgetretenen, worunter jebes Umt im Laube feine aute Babl gabite, ju baubeln und ihnen Rudfebr gegen gewiffe Gelbftrafen anzubieten. Sans von Rarpfen, ber nene Bogt an Tuttlingen, berichtete , bag er ben Fluchtigen, bie gu Schaffbanfen liegen, und bereu ce bier allein über fünfgig fenen, ") gemäß bem Befehle, boch gleich ale fur fich felbit, ju wiffen gethau, fie follten fich bei ber Ranglei in Stuttgart ftellen, wo bie Strafe alfo werbe gemilbert werben, bag bie Reichen nur von jebem bunbert Bulben acht Gulben gur Strafe auf Bieler geben, Die nichts baben, im Thurm bugen follten. Es haben fich auch wirflich viele in Tuttlingen eingefunden, in ber Meinung, ihre Gaden murben auch bier vorgenommen und gefchlichtet werben fonnen; boch nach Ctuttgart ju gieben, haben fie viel Bebenfen gezeigt, baber er auch ber herricaft rathe, ju Guaben aufgunehmen, wer Gnabe begebre, weil man ihrer in bem ganbe viel beffer machtig fen, und fie beihalb weniger Chaben thun fonnten ale braugen.

<sup>9)</sup> Es ift bier nicht zu überfeben, bas bie Stabt Schaffhaufen, welche bir Rudchtigen bes Bunbicube ju Leben hinrichtete, bie bes armen Conreb saftich fchute.

Diefer Rath hatte guten Grund. In wenigen Monaten entfanden burch Ulriche Birthichaft und Befen neue bebenfliche Berwicklungen, und Die Ausgetretenen und Berwiefenen fammelten fich ba und bort an ben Grangen, fchlichen fich gum Theil ale Dilger und in andern Berfleibungen felbft in bas Band ein. Dit bem unruhigen, gemeinen Mann an etlichen Orten ber Gibgenoffen ftanben fie in Berbindung, mit ben Rluchtlingen anderer Lande ohnebieß. Die Regierung fürchtete einen bewaffneten Ginfall und einen neuen Aufstand im Lande. Gebeime Befehle gingen aus. Schloffer und Stabte in befter Obhnt ju halten, und eine gebeime Polizei zu organifiren, um an allen Orten und Guben gutes Muffeben gu haben, ob jemand gufammeufchlupfe, rottire mit Beif' ober Beberbe, Borten ober Berfen, und miberwartig und gefahrlich fich zeige, ober in Pilgertracht und anderer Bermummung in ben Memtern burch ober binmeggoge, bamit biefe fogleich angehalten und eingezogen wurben. Und ber Bergog ließ wirklich auf mehreren Dunften Leute einziehen, fie fo lange auf ber Folter martern, bis fie ausfagten, fie haben ihn ermorben und im Laube breunen wollen, und ließ fie bann binrichten. Rach wenigen Jahren aber febrten alle Rindtigen und Berbannten wieber ine Land gurud, angeführt von bem Bergog felbft, ber, wie bie Laubichaft fich and. bruckte, einen neuen armen Rneng anfangen wollte, um wieber in fein Land gu fommen, aus bem er felbit vertrieben und verbaunt mar.

Die Geschichte bes armen Conrad ist von andern theils eine istig, theils und gerade in der allernensten Zeit absichtlich mit grobe historischer Unredikteit voerbacht nuod zwar von Leuten, welche mit Freisinnigkeit und historischer Gründlichkeit konkerten, aber von es gilt, das Wort der Wahrheit zu reden, mit Bissen hauptunkte verschweigen, und der Wahrheitzigleite oder der redlichen Forschung mangeln. Schon das mag die hier gegedene, gründliche und wahrhaftige Detailentwicklung rechtferrigen, läge auch nicht in dem armen Konrad sown auch ang de den Samptgagen die nachmalige große Wolfsdewagung im Keim. Rur noch einige Bemerkungen zur richtigen Wilkfagung desschlichen.

Man bat bie arpfe Milbe bes lanbidaftlichen Berichts und bes Bergogd geprießen bei ihrem Strafperfahren. Wie man auch von bem Cage benfen moge, bag bie Regierung, wenn fic beipotifch aute Rechte ber Regierten fraute, Diefe eben baburch berechtige, nicht blod ju proteftiren , fonbern, wenn bieß feinen Erfolg babe, mit ben Baffen ihr Recht zu mabren, ja, eben fo weit uber ibre gefeglich bestimmte Rechtefphare binauszugeben, als Die Regierung felbit obne Rug und Grund gewaltfam in ben Rechtefreis ber Regierten eingegriffen - ich fage, welche Unficht man auch bievon haben moge, fo viel ift gewiß, Bergog Ufrich batte bie Uebergenquug, baß man fein autes Recht auf jebem Wege ju erhalten fuchen burfe. Denn ale er im Sabr 1525 mit ben Bauern Bruberichaft gemacht, fcbrieb'er ausbrudlich an Die Stadt Schaffhaufen: "Bott und bie Ratur geben und ju, alle mogliche Bulfe zu Erholung bes Unfern augunehmen und zu fuchen," Bweitens, bas Recht ber Berfammlung und bas ber Berbinbung ober Ginigung war, wie fcon fraber bemertt, ein uraltes Recht aller freien Danner. Es war, wenn bicfes Recht von ben Rurften und herren bestritten, ober gar ale Aufruhr behandelt murbe, auf Geiten biefer feine Befugniß, fonbern nur Bewalt, bie Unmagung bee Startern. 200 Die Bauern Die Starfern maren, abten fie Diefes Recht jeber Beit entweber nugugefochten, ober boch ficareich, als ein Recht. Drittene. bag bie Bauern Schwabens nriprfinglich freie Danner maren, ba= für zeugt bas zu feiner Beit bis auf Ulrich ibnen bestrittene Recht. Baffen gu tragen wie bie Gbein.

Ueberall erissienen sie mit harnisst und Mehr, und ielbei au Bergungungsberten, bei Besuchen, war Waffen au tragen ein uralter Brauch und Gny bes gemeinen Mannes in Schwaben, Mit Recht also erissienen die Bauern auch in ihreu Bersammlungen bewassinet. Bierteus, die Wisgeordneten auf dem Laudtag atten damals nicht Bollmacht und Besgardie, einen Bertrag sitr sich jum Abssalig zu bestingen, es war verfassingsdmäße, daß die Allgeordneten jeden Bertrag, sieden Beschsuber jeden Bertrag, jeden Beschsuber ist bi uter sich bei uge u. b. bie Zustimmung berer, nechge sie vertraten, erst einbolen mußen. Die Kemsthaler wie die andern waren also

gefeglich befugt, ben Tubinger Bertrag angunehmen ober nicht. Fauftens, man bat behauptet, in bem Uebereinfommen, bas bie Ubgeordneten bes Bergogs und ber Lanbichaft mit ben Bauern auf bem Berge ichloffen, fei auch bie Beftrafung, b. b. bas ber Lanbichaft anheim geftellt worben, was die Bauern wegen bes Beichebenen ber Berrichaft gu thun ichulbig fein mochten. Davon aber enthalt bas geboppelte Driginal bes lanbichaftlichen Entfcheibes feine Gulbe, und biefer batte fich vor allem barauf geftust, wenn ein folder Urtifel, eine folde Rlaufel ausbrudlich in jenem Uebereinfommen geftanben mare. Mudy mare bas Benelmen bes oberften Sauptmanne ber Bauern unter folder Borausfegung gang unbegreiflich. Es ift flar, Die Bauern murben burch 3meierlei getäuscht, einmal burch bas verführerische Borfpiegeln, ber Stuttgarter ganbtag werbe ibre Befchwerben erlebigen, bann burch bas hinterliftige Uebereinfommen, bas im Ginn ber Berren bie Munahme bes Tubinger Bertrags, und mithin bie Beftrafung implicite in fich fchlog. Gedietens, ehe ber Enticheib bes Landtage beiben Theilen öffentlich befannt gemacht murbe, überfielen bie Bergoglichen vertragebruchig bie Bquern, und ebe ber Tubinger Bertrag von ben Bauern angenommen worben mar, murbe ein Theil feiner Beftim= mungen auf biefelben angewandt.

Richt Eine Stimme erhob sich in der Landichaft wider ein solches Rechtsverfahren, wohl aber Spiecen die gestückerten Saupre leute der Bauern schon unterm 9. Angunt an Sand von Saisberg und hielten ihm vor, was er mit ihnen zu Beutelspach gehandelt, wie er ihnen Fried und Geleit verfeisen bis zu Ausgang des Landtags, und wie sie nichts desto weniger vor dem Ende besselbstags, und wie sie nichts desto weniger vor dem Ende besselbstags, und bei fie nichts desto neniger vor dem Ende besselbstags unterschaft das ihnen angethaue Unrecht im Reiche zu lagen, unterließen sie nicht; aber der Jerzog und die Landichaft schrieben das agen aus, niemand möge dem "unwahfhaftigen Erdichten und Bestiften" der Bauern Glauben beimessen.

Es waren ja nur Bauern, und die herren fonnten nicht begreifen, wie folde fich anmagen mögen, ihnen gegenaber Rechte haben zu wollen und ihnen ihr angeborenes Vorrecht ber herr fchaft gu bestreiten. Burgerliche und abeliche Arifiofratie will nie bavon etwas miffen, bag Gott jeben Menfchen frei gefchaffen, und baß biefes gottliche Erbe ein ewig beftebenbes ift, welches burch feinen verfahrten Raub , burd feine Entanfferung, burch feine Unterbrudung für bas Bolf gang und für immer verloren geben tann. Forbert es baffelbe gurud, fo ift es ber gewöhnliche Runfts griff ber berrichenben Parthei, foldes ale etwas gang Renes Unerhörtes, ale Empornng und Berlegung menichlicher und gottlicher Rechte, ale Angriff auf einen burch Berjahrung geheiligten Befig ausgurufen, biefen ewigen Beftanb ber Intereffen bes gemeinen Mannes vollig gu ignoriren, und biefelben ale neue Geburten eines Beiftes bes Mufruhre anszuschreien. Gelbit Die Religion, welche lebrt, bag alle Rinber Gines Baters und Sobe und Gericae Bruber feven, wirb fo ausgelegt, bag fie fid gur Grunblage bes Defpotismus migbrauchen laffen mig, welcher Menichen und Christen ale von ber Geburt an verfindt zum Jode anfieht, und ihnen fein Erbtheil anweist, ale bas ber Rnechtichaft, bes Gfenbe und ber Berachtung.

So faben fich auch bie gestächteten Burger und Bauern, worunter bie Regierung fethft febr Reiche ober Wohlfsabende auchtent, und vorunter fein Unbefangener fauter folche vorautefgen wird, die verrieben und bei eine Sehl anbeitens und einer Selbstanfopferung für ihr Bott entbefreten, vertrieben von Paus, Weis und Rind; hinaussessischen in ehrenbe Laub, offelos wie bie nieberigsten Berbercher, gedichtet und gebaunt. Und warum? Weil sie Berachtung, hohn und Hunger von ben Briege abwenden wolften, weil sie lieberung ibere Lede sieden, aur Berbessienung ihrer Lede sich gemeinschaftlich bereitehen, und bem Ge dan fen au sauf per eh en wagten, daß man gagen bie Billstar und die Rechteverstaungen ber Regierenden sich mit ben Baffen schapen, und Rechte, welche man ihnen schulbig war aber verweigerte, erkämpten mösse,

Co enbete auf bem Schaffot ober im Rerfer, in schweren Strafen an Gelb, Gfre und But, in Brandmarkungen und Berbannung ber arme Konrad: wieber eine Boge, die fich brach und gerftanber, aber ber Etrom ging vormatres.

Dem Fortgange Diefes Strome ju begegnen, trat ber fcmabifche Abel zu Urach gufammen, und fchloß einen neuen innigern Berein unter fich, welcher auf jebe Berbruberung ber Bauern ben Stempel ber Emporung brudte, "Beil im Lanbe gu Schwaben, erffarten fie, und allenthatben im Reich von ben Unterthanen und armen Leuten mertliche Aufruhr und Emporung mit Aufwerfung bes Bunbidufis und in anbere Bege unorbentliche Bunbniffe miber ibre rechten, naturlichen Berren und Obrigfeiten fich gezeigt, und biefelben fich unterftanben haben, bas 3och ber Obrigfeit abguwerfen, und ben Abel und alle Chrbarfeit niebergubrucken und auszutilgen, und weil gu beforgen ftebe, bag binfur benen vom Abel und ber Ritterichaft bas auch begegnen mochte, mas jest Fürften, Beiftliche und Stabte erfahren baben, fo wollen fie einanber auf jebe Beife wiber folche Befinnung und folches Unterfangen bes gemeinen : Mannes beifteben." Die Rraft gur Gelbftbulfe, ja tas Gefühl feiner felbit und feiner emigen Rechte follte. faum gum Bewußtfeyn gefommen, im Bolte gebrochen und erftict werben. In ben nachften geben Jahren treten feine Berbruberungen, feine Benoffenschaften mehr unter bem gemeinen Manne im Reiche bervor, aber es blieb ein Berein ber Bebanten und ber Befuble, wenn auch nicht ber Sanbe und ber Baffen unter ben Bauerichaften; fo viel blieb gewiß , mare auch angunehmen, baß alle Correfpoubeng, aller geheime Berfehr zwifden benfelben aufgebort batte. Dagu aber gab es ju viele, beren Berg nicht alterte, beren Duth und Urm burch fein Felifchlagen ermattete in ber Arbeit fur bie Cache bes Bolles. Barb auch bie Gehnfucht beffelben jest wieber ftumm aus Roth; fein neuer Drud, feine Gorge und feine Dabe vermochten biefe gang an erftiden, fie glubte in ihm unauslofchlich, wie bas ftunbliche Befuhl bes Unrechts, bad es zu tragen hatte.

## Unfug in der Ørtenau.

Dem armen Roftrad im Burttembergifchen ging ber Gingel-Baftian ju Buhf in ber Ortenau, ber fich anch ben armen Ronrad nannte, als beffen Affe und Rarrffatur jur Seite. Bas beet als ein bedeutenber Bund mit tiefer gehenben politifchen Intereffen hervortrat, ericbien hier zu gleicher Zeit als ein knabenhafter Berfuch zum Unfug.

Es war ju Anfang bes Commers 1514, jur felben Beit, ale bie Waffenbeuegung! bes armen Konrabe im Remethal ihren Bridang genommen hatte, ale ju Bubl und in bem benachbarten Alischweier zwei arme Ruenge fic aufthun wollten.

Der Bundichul ju Lehen hatte auch in biefen Gegenden unfunfuhungen gehabt; Jatoh, ein Gesell aus der Ortenau, hatte ben geheimen Berathungen auf der hartmatte mit angewohnt. Die geographische Lage der Landichaft war der Art, daß eine Bolfsbewegung im Württembergischen, die von dynstiehen Lagle gebraten Sindssen der fehren leicht ercheften mußte. Und die Babische Landberrichaft, so sehr sie fich nachher ihres überaus milben Regierend rühmte, hatte die Ungufriedenseit des gemeinen Meannes durch neue Bolfe für Fruch und Bein, durch eine neue Erbordnung, nach welcher ein Gigemahl das ander nicht erben sollte, durch übernahffiges Frohnen und Pogen des Wische und manche ander, das alte hertommen angreisenden Ordnungen gereigt.

Unter ben Frohnpflichtigen mar einer, ber hieß Gugel-Baftian und war feghaft ju Buhl. Bur Frohn im harbtgraben geboten,

<sup>9)</sup> Rad ben Acten neu bearbeitet.

ericbien er eines Tags erit um 10 ober 11 Ubr Bormittags mit etlichen anbern Benoffen, ale bie Frohn eben gleich gethan war. Die andern Frohner waren barüber unwillig, baß fie allein hatten arbeiten muffen, und fprachen bavon, bag man fie ftrafen werbe, Baftian und feine Gefellen aber murmelten gufammen und bebeus teten ihnen ju fchweigen. Gie fcwiegen auch, und einer fagte ihnen nachher : "ihr Befellen, es ift qut, bag ihr gefcwiegen, wo nicht, waret ibr gu Studen gefchlagen worben". Bugel . Baftian war eben and bem Birthebaus gefommen, und hatte bort, wie feit einiger Beit, Die Bauern harangnirt. Er fuchte Belegenheiten, ju Gleich barauf, am Donnerftag nach Pfingften tag: werfte Baftian bei bem Biermann Sorg Delber : Baftian, fagte biefer, wann ich herr mare, fo wollt ich euch in Thurm legen um eure Sanblungen - "Bie? erwicherte Baftian, in Thurn legen? famen wir icon um ben Sanbel in Thurn, wir murben nicht eine Stunde barin bleiben; benn fobalb bas gefchele, murbe man bie Druden Ernmb (Erommel) umichlagen, und es murb ein Tanfend Mann ober zwei gufammen fommen und ben Thurm gerreiffen." Samftage barauf wertte Baftian mit bane Degenbart. Sans, fragte Baftian, was geht ber Burgermeifter unb Das Bericht bei bem Bolf aus und ein? Bas machen fie? weift bu nicht, ob man uns bes Frohnens halb im Barbtgraben ftrafen will? Und ale ber Gefragte autwortete, er wiffe nichte barnm, fuhr Baftian fort : "ich wollte bem Bogt rathen, fich bes Sanbels nichts anzunehmen , wurde man einen barum annehmen, fo murbe es babei nicht bleiben, man murbe ben Thurn brechen und ibn wieber heraus nehmen; unfer find mehr benn ber ihren, und wir haben icon unfern Unichlag gemacht."

Darauf ging Gugel Baftian bin und fammette eine Zahl feiner Gefein. Der Bahfer Anenz sollte auch äußerlich beginnen wie ber Remsthafer. In die fehrig gogen fie, Tommetle und Pfeifen vorauch, vor das Hand bes Bogts. Gugel Baftian rief trozig bem Bogt hinauf, ob er etwas au ihn wolke, und zog dann unter Droje ungen weiter, biefen und ben folgenden Sonntag, in der gangen Gozend Gerum, unter Trommet und Veifenfana. Auf ben Wend

bes Sonutage lub er alle zur Berfammlung auf bie Biefe am Beffenbach.

Mis ber Abend bammerte, fanben fich viele allba ein. Baftian fprach: "Plan ihr Gefellen, ihr habt gefeben und gehört, mas ich mit bem Bogt gerebet hab; alfo ich will ber arme Courab fenn, und gebt mir ba bie Ereue, bag ihr mir wollet beiftaubig fenn, bie neue Ordnung und bas Ruggericht belfen abautbun und bas Bannmaffer wieber in alten Bine ju bringen." Dabei gog er wie ber Beutelfpacher Conrad einen Ring. Aber feiner trat barein und gab ibm bie Treue. Rochmals fprach er, wem folches gefalle und lieb fen, ber folle eine Sand gufbeben. Bon ben Unwefenben, Die fich jegt gefaßt, thaten es bie einen, bie anbern nicht. Baftian foling nun vor, ale er bas Bertrauen getheilt fab, zwei Danner in feinen Rath ju gieben, einen von Buhl und einen von Altichweier, welche ihm fürber rathen follten, wie er fich ju halten babe. Auf bas jog er Luben . Claus und Junger . Bernhard. Luben . Claus rieth annachit auf Uchern au gieben und bafelbit bie Debiwage ju gerichlagen; bann murben bie von Achern an bie vierhunbert mit ihnen berab gieben und ben Blewelbach fifchen belfen, wie fie bes Orts mit einander ber Sachen eine worben fenen. Die Debl. mage erinnert wieber an bie Pfunbfteine ber Dezig in Bentelfpach.

Der andre Bezogene aber ftimmte in einem andern Ton: ihm bute biefer handel nicht gut, sie sollten solches guvor an ihren guadigen heren den Markgrafen und an den Bogt als ein gutliches Aufuschen bringen.

Mic Baftian sah, daß die Sache biesen Gang nahm und die meisten gu der legten Unstäde fich neigen, auch sich an auchte er sich nicht mehr an alle, nur noch an eingelne, ihm die Trene au geben, bei ihm gu sterben und au genesen, obei ihm gu sterben und au genesen, "Rein, antwortete einer berselben, Leimen Sanet, ihrer sind fo wis ischnerfogsgangen, und hat dir feiner die Treue gegeben, so wis ich es auch nicht shum". So ihaten auch die andern. "Run ihr Gelschen, sies Basian, ihr sollt mir wenigstens die Treu geben, mit mir gu gehen, gen Ottersweier, einen freundlichen Schlaftenuf zu funn, und die Rache nicht von mir zu weichen." Alber auch

biefe Atunuthung blieb ohne Erfolg; bie Berfanmtung verlief fich. Ginem berfelben, bem Pfiffer- Anne lief Baftan mit feinem Beiten. Bem Bechten Boft mit Gauteres Wolf, uach, und wollten hin ubliggen, heimzugehen, sich anderes anzuthun, ein Gewehr zu sich zu nehmen, und mit ihnen zu ziehen: aber auch biefer wölle uiche. "Bortseiftisch, fliche Bechten- Boff ihm nach, will es also angeben, so beieben unfer nicht viel beieinander; wir wollen einen gewöhnen, daß sich der aufere baran muß stoßen, der wir wollen einen Ergen ober eine Selchend burch bie Rippen foden.

Sugel-Baftian ließ darum seinen Anschlag nicht fallen. Er gog im Isa ju Altschweier und Cappel sin und wieder. Im ersten Ort that sich ein zweiter armer Kung auf in der Verson eines gewissen den nicht einen King mit der Kreibe und rief, werd den Altelst machte auch einen King mit der Kreibe und rief, werd den Altelst machte auch einen King mit der Kreibe und rief, werd den Bestellung wolle mit sicher besten bei nund die alten wieder besten ben Ming flupfen. "Mud ihrer haben viel gesupfie," und alle biese schopen sich an Baftan in Bahl an. Das Bischen des Beevelbachs wollte nämlich bieser noch immer zu einem Altala uchmen, die Sach zu einem gewaltsamen Ausbruch zu einem Altala uchmen, die Sach zu einem gewaltsamen Ausbruch zu bringen. Wittwoch vor dem Fronseichnamstage, 14. Juni, war der Tag, den er dazu ausgeze. Er behauptere nämlich, das Bannwalfer for ursprünkalch eine Ummah zewesen.

Er lief von Hand zu Haus mit flichen zu gewinnen. In Joef, ben andern auf jeine Art zum Mitflichen zu gewinnen. In Joef Melber ging er ins Haus, nut herach als dauf handnant: "Förz, ich gebiete die, daß den auf den morgigen Tag zu Worgen sommit und hisselft wochen der Abgelt Bach flichen; deine die aus dem Thal sommen und worsen auch herfens — Baffian, autwortet biefer, ich werbe es nicht thun, ich will mich des Bachs nichts aunehmen. — "Thut du sein der highe flagte Bafian, fo wird man die dunchmen. — "Thut der hichten giefens". Damit ging er um ein Hand weiter. "Bertsch eicher hieuten ziefens". Damit ging er um ein Hand weiter. "Bertsch eichen flesch eichen "Bertsch auf der hier hold bei bei der hier habe der hier, gedent, daß du morgen, wenn man die Drucken-Trümb umschlägt, auf dem Plaz seit, went das der Bogts Bach flichen; thust du es nicht, so wird man die durch das James und wieder hiedurch faufen. Bertsch Schneider

ber Biermann antwortete: Baffian, ich werb ce nicht thun, ich will bes Bogte Bach miffig geben - "Lieber, fagte Baftian beantigend, es wollen bie aus bem Thal alle fommen, und wollen belfen fiichen; und wenn ich ihrer bebarf, fo will mir ber Bogt von Stollhofen 300 Mann fchiden, und er will felber fommen und bas Rabnlein tragen". Damit gieng er gum britten gur felben Minute. "Solbermann, fagte er, bu wirft bich ichieten, und helfen bes Bogte Bach fifchen, benn es wollen bie gemeinen Senfer und Die gange Bemein belfen; Die im Thal wollen oben berab und wir unten binauf fifchen". Muf bas fagte biefer gu, nub' Baftian ging weiter. "Sans Rreng, fing er an, bu wirft morgen fommen und helfen fifchen" - 3d weiß nicht, entgegnete ber Biermann, wer will bir helfen? - Der Burgermeifter, fuhr Baftian fort, und bie andern; guch bat ber Bargermeifter bie Beimburger und Bierer im Thal Altichweier und Rappel befchieben gufammen gu fommen" - Run, fagte ber Biermann, was Bargermeifter, Bierer und bie Bemeind thun, bas will ich auch thun.

Co ging Baftian von Saus gu Saus bei ben Beimburgern und Bierern berum, und fuchte ben einen wie ben anbern burch Drohungen und Borfpieglungen ju geminnen. Dann ging er gu Rland Frant bem Burgermeifter : "Bargermeifter , . ihr follt mir ber Bemeind Gloden lanten laffen" - Barum? fragte biefer ; wer hat es befchieben? - Baftian antwortete: "Dichael Schmib und Boten : Sand haben mich an bir gefchiett, und es ift beren im Thal an Altichweier und Rappel Billen auch ; benn es fint etliche Artifel, Die man ber Gemeinde vorhalten will" - Und mas find bas fur Urtifel? fragte ber Burgermeifter - Baftian antwortete : "Es ift bes Rifchwaffere, ber neuen Orbnung und bes Ruggerichte halb; wir wollen bie neue Ordnung nicht mehr haben noch halten, fonbern bie alten Rechte wieber an bie Sand nehmen, wie benn unfer guadiger Berr, ber junge, ale wir ihm gefdworen, une gugefagt, uns bei unfern alten Rechten bleiben ju laffen". Baftian, fagte ber Burgermeifter, Die Gemeinbe burch bie Glode aufammen an rufen, mag jegund nicht fenn; benn etliche find gu Mchern, etliche auf bem Relb, vergiehe bis morgen. - Rach einigen Stunben

fam Baftian wieber. Run, fagte ber Burgermeifter, Baftian, bu magft bie Beimburger beiffen ju mir fommen, fo wollen wir horen, was ihre Meinung ift. - Baftian eilte in bas Thal. "Beimburg, fprach er ju Sans Beng, es hat ber Schultheiß und Burgermeifter mich gu euch gefchiett, euch gu fagen, ihr follt von Stund an eure Gemeind gufammen bieten, und was ihr fur Rlage habt, es fen ber neuen Orbnung, bes Ruggerichts, bes Bolle und Bachs halb, ober worin ihr meint beschwert zu fepn, bas follt ihr in Buhl anzeigen". In Altichweier gieng er zu Martin Maller und ju ben Bierern, Sans von Beinheim und Maier = Rlaus und forberte fie auf bie Gemeinbe ansammen gu bernfen, biefe thaten ce, Baftian fprach an ber verfammelten Gemeine und rieth ibr, ihre Befdwerben aufzuzeichnen und fie morgen berab nach Buhl ju bringen, Die Schrift muffe felben Tage gen Baben, und bie Autwort noch wieber beraus. Das war um ein Uhr Mittags. Um brei Uhr mar er ichon in Cappel, wo er baffelbe that. 216 Rappen . Jorg, ber Beimburger ju Rappel, einiges Bebenten angerte, fagte Baftian : "Die im Buhler Thal und in Altidyweier tommen auch, willft bu nicht helfen abthun" - Bas follt ich bir helfen abthun? fragte Rappen . Jorg - "Die neuen Rechte, erwiederte Baftian, fouft bu belfen abthun, und bie alten Rechte helfen hanbhaben". - Baftian, warnte Rappen : Jorg, bas ift uicht gut, ber Bogt fagt bas auch. "Der Bogt ift nicht Meifter, wir find Meifter !" rief Baftian.

So famen Mittwoche (14 Juni) in der Freife ale Bauern aus biefen Thatern in Buhl jusammen, 'chysie aus Furch, meift weil sie in Ber Beifewerben lebig werben wollten, und au die Theil nahme anderer Ortifchaften glaubten. Ohne Grund war dieß auch nicht. Der Amemann von Stollhofen hatte jusgiche und biefe, daß den Bedingung, daß man ihm anch zuziehe und beife, daß den Schliebern bat Dolz wieder würde, welches ihnen der Abt von Schwarzen genommen, und die von Achwarzen genommen, und die Wehfwage auch helfe gerbechen und abebun.

Bie Baftian bie Bauern beifammen fab, ließ er fie ihre Be-

ichwerden vorbringen. Gie maren bochft beicheiben. Benn einem in feinem Beingarten vom Bilbpret Schaben entftunbe, follte er bas icheuchen, ichieffen, faben ober fonft umbringen, folches felbit behalten und nach Belieben bem Bogt bavon verebren burfen. ohne bamit ju freveln. Die neue Erbordnung, nach welcher ein Chegatte bas anbre nicht erben follte, wollten fie abgethan, ben Boll ju Steinbach und Bubl, ber von funf Pfenningen auf feche Plappert vom Fuber gesteigert worben war, auf bas frubere wieber gefegt wiffen, ebenfo follte ber Futterhaber ermaßigt, beim Ruggericht feiner gur Angeberei wiber ben Rachbar genotbigt, fur bas Frohnen im Graben ihnen gegen ben Bine, ber jest bavon falle, Die Beibe barin überlaffen werben und bie Bultbriefe, welche fo lang geftanben, bag bie Binfe bem Sauptqut gleich fommen, ab und tobt feyn. Much wunfchten fic, bag einer von etwas Wein bas er in feinem Saus trinfen wollte, feinen Boll gu geben batte, und wenn feine Sausfrau guter Soffnung mare, ungefrevelt ein Gifen Rifch aus bem Bach faben burfte. .

Gugel : Baftian felbft rettete fich burch bie Flucht, wurde aber nach mehrwodentlichem Umirren im Gebiete ber Stadt Freiburg im Breisgan gefangen, und, "weil er Auflauf und Confpiration gemacht", am 5. Oftober von der Stadt zur Guthauptung verurtheilt, bas Urtheil aber erft vollzogen, als feine Sausfran Kindes genefen war. Gein Saupt fiel, Die Beichwerben ber Bauern blieben.

## Georg Dofa und die Bauern in Mugarn.

Sie wir die Berbeiderung ber beutschen Sanerschaften in ihrem Fortgang weiter verfolgen, und besonders dem gewaltig here vorbrechenden Quell ber Reformation nabe treten, aus welchem ber sill arbeitende Geift der Freigen nabe treten, aus welchem ber sill arbeitende Geift der Freigen nabe treten, aus welchem ber sill arbeitende Geift der Freigen gegen berühren, die das Gepräge jener allgemeinen bäuerlichen Berbindung theilmeise nicht an sich tragen, und auch nicht mit derschen ummittetbar gusammen bängen. Der Schapulga beiser Bewegungen ist feligis auf ben biltigen Bestengen bet stutschen Kreichen, theis in einem großen Rachbartaube, die Donau entlang. Die Seit aber ist dassiebes auch un welchem der Geift der Freiheit den Waubschub in Company

Ein Meister aus Ungarn hatte britthalb hundert Jahre zuvor im Besten Europas, in Frankreich, eine reinere Sehre gewedigt, und unter ber Belegenseit eines Krenzings bas Bolf wiber bas herrenthum gefahrt. Daffelbe wiederholte fich jezt auf bem eigenen Boben Ungarns.

In ben weit ausgedehnten Sebenen bieses Reiches fant bie Freisjeit bes Bolkes mehr und langer Raum als auf ber beutschen Erbe. Die Magyaren sießen bei ber Eroberung bes lande bie Einwohner bestieben fo, wie sie sie vorsanden. Wer bisher frei gewe-

fen, blieb es, wenn er nicht friegsgefangen mar. Die legtern nur wurden leibeigen; aber and ber Leibeigene führte Die BBaffen, focht an ber Seite feines herrn in ber Schlacht; und fonnte fich Brundeigenthum, Freiheit, ja ben Abel erfechten. Diefe Freiheit bes Bolfes murbe im ganfe ber Jahrhunderte burch fraftig ichagende Befege gefichert, jedem Freien mar feine Perfon, fein Gigenthum, fein Recht burch bie Staateverfaffung verburgt. In Ermag: ung, iprach ein Befeg Ronig Stefans bes Beiligen, ju Anfang bes eilften Sahrhunderte, bag es Gott ein Boblgefallen und bem Menfchen jum Beile fen, wenn jeber in ber Freiheit feines Stanbes und im freien Genug feines Rleifes bleibe, fo foll fein Graf ober Ritter fich in Bufunft erfrechen, einen freien Dann gur Rnechtichaft gu bringen, und wer es thate, beffen eigene Freiheit foll verwirft, und nur um fchwere Buffe an feinen Butern Begnabigung moglich fenn. Derfelbe Ronig gab jedem Rucchte feine Freiheit gurud, ber beweifen tounte : bag er fruber frei gewejen. recht und Raubritterthum, Die jo bauffa in Deutschlaud Boriafeit ober Rnechtschaft gur Folge hatten, fonnten in Ungarn nicht um fich greifen; benn bie foniglichen Befege fprachen abeliche Rauber und Unterbricker nicht umr an ben Galgen, fonbern fie bingen fie auch baran. Raubichloffer, ohne fonigliche Grlaubniß erbaute Burgen, wie foldje, beren herren an Laubereien verarmt und barnm moglicher Beife in ber Berfuchung zum Raube waren, wurden niedergeriffen. Auch fam es bier noch oft vor, bag herren, um ein Liebeswerf vor bem Sote gu thun , allen ihren Rnechten und Maaben bie Freiheit ichentren. In ben Rriegen mit außern Feinden, befondere mit ben Mongolen, murbe bas Land entvolfert. und um die Baften wieder angubanen, mußten viclen Sorigen und Leibeigenen Freigugigfeit, Gigenthum und Freiheit unentgelblich angeitanben werben. Go wurden viele, welche auf ben verobeten foniglichen gandereien fich anfiebelten, and Sorigen und Leibeigenen bee Abele und ber Rirche freie Leute bee Ronige. 3m breigehnten Jahrhundert wurden gange Landichaften gum Lohn ihrer Berbienfte um Ronia und Baterland frei erffart: fie hatten in ben Rampfen

bewiefen, bag Muth und Capferfeit nicht an bie Sporen gebunden feven.

Dennoch war bie 3ahl der Untreien auch in Ungarn groß; beim die Kriegsgefaugenen, sowoss die in austsändischen Kriegori, als die im Bande selbst es geworden waren, weit sie deim Einfall der Wagparen bewassenten Widertaub versicht hatten, bildeten eine sein gebrechtschiede Masse von Rucchten. Dazu kam, daß auf viese Bergachen fater der Todesstrafe Bersult der Freiseit gesest war, und also auch die Geschung in so weit die 3ahl der Knechte verweigere; besonders auch sie Unkusselbstaft gerichtschieden Aufgelow des Herfolgen ist einer der Verstaum der der Rechte verweigere; besonders auch sie In Knechtschaft, wer dei seierlichem Musgedor des Herchaums die Perefolgen ist leistere.

Das Loos ber Leibeigenen war fo hart als irgendwo, ob fie bem Abel ober ber Kirche eigen waren. Die Sbrigen hatten benfelben Stand wie im bentichen Reiche.

Co gog fich auch in Ungarn bie Rnechtschaft einer großen Maffe burch die Sahrhunderte bin. Rach Fegler, Dem trefflichen Befchichtichreiber bicfes Bolfes, ber es aus Urfunden beweist, mußten bie wirklichen Rnechte bem Beren ein Pferd halten, ihn fahren, nuterwege bedienen, feine Belte aufschlagen, zur Ernbtezeit burch brei, auch vier Tage in ber Boche Betreibe fcneiben, maben, bie Pferbe bes herrn buten, Gras berbei ichaffen, Dolg bauen, und Die Bemacher beigen. Bloge Borige ober bedingt Freigelagne batten einen groffen Theil Diefer Laften und Dienfte mit ben wirf. lichen Ruechten gemein, nur bas Getraibe fcneiben, Gras maben und beigen nicht. Ueberbieß mußten fie am Martiustag ihrem herrn einen Bober Sonig, ein Schaf, feche Bober Dalg, feche Bober Beigen und feche Fuber Seu liefern, vom Martinetag bis Samftag vor Oftern mit ber Urt auf bem herrenhof bleiben und gimmern, und bem herrn, wohin er wollte, Fuhren feiften. Doch Durften fie ibre Tochter an Freie verheirathen, und ibre Cohne mit freien Jungfrauen verehlichen, ohne bag biefe bienftbar wurben.

Der tägliche Anblick der Freiheit um fich her, Die groffen Begünftigungen, beren fie Die ins Land tommenben deutschen Anfieder fich erfreuen faben, und ber unter bem Berfall ber foniglichen Macht und Gerechtigkeit auch hier wachsende Deuck weckten



und nährten ben Saß gegen ihre Unterbrücker und ben Deang nach Freiheit. Ihr Saß aber galt eben so fielt Beislissen wertlichen Gerren; bem mehr als irgentwo schweftes bier bie bobe Geistlichfeit in Reichthumern und üppigen Genblien, udbrend ber arme Mann auf bem Lande bei beiser Arbeit barber, und mit ihm fein Pfarrherr auf feiner färglichen Pfarre, ber darum auch bes Landmanns Ummus mehr reigte, als beschwichtigte.

Ge voar im Jahr 1814 am 16. April, dem Ofterfelte, als von ben Kangelin bes gangen Landes ein neuer Kreuzzug wider die Türken gepredigt wurde. Die Hofigin und Leibeigenen stämmten im Schaaren zur Kreuzzessallen herbeit, dennt der Bokreuzte sand nicht bloß Absah für feine Gunden, sondern als Lohn des heißigen Kampfes auch die Freiseit, im äußersten Julie den Tod, immer aber das Ende sciner Auschsflaff und feiner Leiben. Georg Offa stellte sig mit dem Willen des Hoffeste führen Gebreiten ferregten. Er war estoßen der Wolfeste der Bokreuten. Georg Offa stellte sig mit dem Wilsen des Hoffeste gegangen, ein Szefer, aus ben Bergen von Erdelft, selbenmuth und Geschieftlichkeit hatten ihm neulich erit großen Ruhm unter seinem Wosse, von feinem Konig den Aufm unter seinem Wosse, von

Binnen gwanzig Tagen saumesten sich gegen 60,000 Streiter unter die Jahme bes Kreuges, meist Bauern, hörig ober leibeigen, wei Parsperen, Laurentius und Barnabas, waren die eiffigsten Erreger des Botts. Derselbe hauch, welcher im Fingland das Saumentorn sprträgt und in ferner Wilfe darant den Baum werben fähr, trug aus dem Lande Wilfelfs ader Husfand den Kein der reineren Leber in die Eteppen Ungarns, und Laurentius trat in einem Geiste auf, wie die Kespenachen, und Laurentius trat in einem Geiste auf, wie die Kespenachen seiner Lande, nur mit dem Unterschiede, daß er auf das Gewalfsame, nicht sowohl auf eine Redom als auf eine Revolution, hinardeitete.

Der Abel sah niche gut zu bem Ebgang feiner Dienftsbeigen-Beile heren jagten ihren ausgerretenen Leibeigenen nach, und wen sie unterwegs einholten, ben zwangen sie, in Fessen und Banben, unter graufamen Wisspandungen zur Allkehr. Bon da undbort kam Kunde ins Lager bes Kreugheeres von bem Buthen einzefner herren. Eine allgemeine Aufregung geigte sich an, und Kaurntins benügte biefelbe für seine Zwecke. Der Albel, predigter, sey bei verdorbeuste Menischenstaffe, nichts iep von ihrer Barbarei sicher; juvor sep hoch nur ber Leis ber Billifar ihres grausamen Despotismus ausgesetzt gewesen; jezt mißgomen sie ben Seelen bas ewige heil und die ewige Sessigfeit in ihrem Beit, und in ihrer Barbarei.

Se waren im Renghere natürlich auch ichlechte Elemente neben ben guten, und ber Bodensa ber Bevölferung michte fich mit benen, die es wohl meinten. Igt war alles in truber, wilter Aufrührung. Alles schrie nach Rache. Ueber Georg Doja selbst fam ber Geift seines Bolfes, er wollte nicht blog sein Rächer, er wonlte eine Kettere und Besteier nerben. Er war mit einenmal wie verwandelt. Er war entschloffen bas Areugheer gegen biejenigen gin fichren, bir ihn an bie Spige besiehen gerufen, gegen borf, ben hoben Abel und Rierus: in ihnen sah er seines Bolfes Geinbe, nichte, nicht in ben Ankten.

Die Borftabte von Beft und Dfen, in beren Rabe Dofa fein Lager hatte, wurden bie erften Schanplage ber Revolution ; Die Gbel. leute welche bier in Die Bewalt bes Rreugberres fielen, wurden erichlagen, ihre Bohnungen bem Boben gleich gemacht. Gin Befehl von Sof wollte mit Drobungen ben Etrom ber Bolferache aufhalten. Georg Dofa aber orducte nur um fo eifriger fur ben Wortgang feiner Cache. Bon Unfang an batte er fein Beer taglich in ben Baffen geubt; jest ging er baran, bie untern Rlaffen bes gangen Reiches ju revolutioniren und fich einen feften Baffenplag zu erobern. Er theilte bas Rrengheer in funf heerhaufen. Den erften ftellte er unter Umbrod Gjaleres, einen Defther Bur: ger, mit bem Befchl, auf bem Ratofer Reibe am finten Donauns er im bieberigen Lager fteben au bleiben und Deft und Ofen au beob. achten. Bwei andere Beerhaufen entfandte er burch bas nordliche Land, um bas gandvolf an fich ju gieben; ben vierten und fünften führte er felbit nebit feinem Bruber Gregor gegen bie Befte Szegetin. Seine Aufrufe, Die feine Boten burch alle Gespanuschaften trugen, verfunbeten ben Untergang bee Abele, jur Mitwirfung murbe alles Boll aufgerufen, jebem, ber ber allgemeinen Gache feinen Urm euts jage, ber Tob gebuht. Der Braud der Herrenburgen, die in rothen Sallen durch die Rächte hinlenchteten, war den bischerigen Bebehätern eingenm ein blutiged Zeichen, daß die rächerliche Kreift im Bolfe erwacht war, und der Effave seine hundertjährigen Ketten zerriffen hatte. In Auszem sielen gegen wierpnubert Gole dem Bolf zur Chhen, selch der Franzen und Töchter schoute die witbe Rache nicht. Es waren die Tage schrecklicher Bergeltung für die Frevel, welche abelicher Wentpwillen an der Weibern und Kubern best gandmannt Jahrhundert auf verälte hatte.

Schrecken fesselte die Großen des Reichs, rathsos saß der Konig in seinem Palast zu Ofen. Johann Beremistiga erwerte den gesunseren Wuss seiner Standesgenossen, auf seinen Rathrouede der Woivede von Siedenbürgen, Johann Japolha, zur Half gerbei gerusen, er selbst sammelte die Reisgan des nachen Abels, und spirft, in Werdinung mit den Bürgern Perstig und Ofens, das Lager der Befreuzen auf dem Ratoser Felde an. Ambros Szaleres der Fasher, diese Jaussen, wagte den Kampf nicht er trat in Unterhandlung, und ging zu dem Abel seber, mit ihm noch mancher Visiger. Auberd die Wasse diese Angesen. Wit wildem Jabel stürger. Auberd die Wasse diese Japonsen. Wit wildem Jabel stürger. Globels die Japonsen kampf mit ihren abelichen Feinden, Etnadenslang schwanste er hin und her, ehe ihre Tapfer keit der besselfen Klimm nuch Kahrung des Abels erlag.

Die Sieger babeten ihre Hande im Blut ber BefangeinnDie, weiche nicht unter ber hand bes hentere flatben, wurden mit
abgeschnitzenen Rafen und Open nach haufe geschichte Diese nuc
Barbarei bes Wocks war Del in die Flamme bes Aufftande. Die
im Saben, fanken im Rorben burch das Bolf breunende Burgen
und Scädte in Afche. Erlöft Glieber bes niebern Wobels schoffen
sich freiwillig an das Bolf an, ans haß gegen ben höhern Abel
und eigensichtigien Bwecken, andere wurden vom Bolfe gum Beitritt gezwungen.

Beorg Dosa war vor Szegetin nicht gludlich. Ohne hoffnung, bie Geffe iconell zu gewinnen, wandte er sich iber bie Thieß, um bie Beste Csanad zu versuchen, und schlug in einer zweitägigen Schlach ben Bischoff Csaty und Extean Bathorn, ben Gracen von Temeswar, welche bie Stadt entigen wolten. Ber Dosad Senfenträgern mußte bet eiferne Abel flieben, unter ihm der tapfere Bathorn, Beorg Dosa glaubte Repressalien nöthig, sein her forderte Schuopfer ste die auf dem Ansofer Belde hingemarterten Brüder: Der Bischoff Csafp wurde gepfählt, der tonigliche Schameister Telety an der Scham an einen hofen Galgen gehängt, und der Bolfschaf, der auf ihm besondere schwer laftete, übte sich im Schießen nach ibm, bis er fare,

Rach biefem Gieg, bem bie Ginnabme von Cfanab folgte. proflamirte Georg Dofa bie Republif und bie Conperanitat bes Bolfes: fein Ronig, fein hoher Abel, feine Serren follten mehr fenn, teine Bifcoffe außer Ginem; alle follten gleich fenn por Gott und ben Menichen. Er felbit nannte fich nur einen Dann Des Bolfes, einen Bruber ber Bruber, ein Berfgeng, ben Billen bes Bolfe an vollifreden. Babrent bie aubern Seerhaufen im Rorben in mehreren Schlachten, namentlich bei Erlan, burch bie Dacht bes Abels gefdmadt, fait vernichtet murben, verftarfte fich fein Seer burch neue Bumachfe. Auton Sodafaa führte ibm ein aweites Seer gu, barunter gablreiche Reiterei, und Doja ructe nun vor Temeswar, wohin fich Bathorn geworfen hatte. Das Stilleliegen vor Seffungen aber war überall bas Berberben ber Bolfe. fache. Rach zweimonatlicher Belagerung war bie Feftung ihrem Ralle nabe, Dofa ichon im Gebanten gludlich , in Diefer farten Feftung einen trefflichen, burch bie Turfei im Ruden gebecten Baffenplag gu baben. Da, wenige Tage por ihrer unvermeiblichen Heberagbe, überrafchte ibn bas Giebenburgifche Seer.

Die Corgloffgetei feiner Wachpoften batte ihn ben Angua der einde überfeben lassen, die ihren Warsch selbst auch kinglich zu verdecken wusten. So war es ihnen gefungen, ohne eine Spur von Wiberstand zu sinden, über den Temessung zu sommen, und erft im Angesschie des Dolaischen Lagers wurde ihr Dassen bemerkt. Georg Doss das beim Mahle, als ihm die nach Gefahr gemeldet wurde. In einem Angenbist hatte vie Seinen in Schlachvordung gestellt. Es war ein heisser dircherricher Kampf, lange unentschieben. Aber die Leberraschung hatte einen großen Topis in Dossa heer nicht bie nothige Besonnenheit, nicht bie faltbiltige Uner-ichrockenheit, noch bie vollige Raftung finden laffen. Auch felhte es nicht an solchen barin, bie, geborne Stlaven, es ewig bleiben. Rach mehrsthabigem Rampi begann bie Flucht auf Dojas Seite.

Ungebeugt, das des Giftat fin verfieß, verschmähre er die Flucht und fuchze die Freiheit im Tode. Wie jener römische Ratissina fidirzte er sich, hoch sein Echstachtschwerdt schwingend, in den dichte fien hausen der Feinde. Sie sanken vor ihm wie Aehreu vor dem Schwitter, aber das Glad misgdonte ihm den Tod in der Schlacht. Sein Schwerdt gersprang unter den gewaltigen Schlägen, die er sichten Bebetoch ward er sebendig gefangen.

Mit bem Stofz der Herben bed Alterthums verachtete er das Geschiet, ein ächter Sohn der Freiheit. Mit ihm ward sein Druder Gergar gefangen, eine sante gang vom Wissen seines gewaltigen Bruders gesenkte Ratur. Diesen zu retten, ließ er sich zu Witten an die Sieger herad, für sich selbst sprach er kein Wort. Johan Apostya sieß um Antwore dem Bruder auf der Siede enthaupten, Dosa's Abzinanten, seine nächsten Diener, im Gangen wierzig an der Jahl, in einen scheußsichen Kerter werfen. Sede Rahrung bied ihnen entzagen. So schmachteten sie Tag für Tag dem Tod entzegen, am vierzighuten Tage lebten uoch nein, die audern waren verhungert. Tigt ward iss Kerter aufgethau, sie wurden heraufgesschipt, vor Georg Dosa, ihren hauptmann. Diesen hatte teusschiede Wortschaften.

Da ftand er, um und um mit Ketten beladen, als feine Benoffen vor ibn geführt wurden. Auf dem Plage ftand ein eiferner Toren, Zapolya hatte ibn fertigen laffen. Bor Dofa's Augen ward er glubend gemacht, die henter faßten ibn und fezten ibn varauf, drucken ihm eine glubende Arone in das haupe und legten ibm ein glubendes Sepeper in ben Arm.

Jigt wurden mir Langenftößen und Schwerdthieben seine neun andschungerten Gefahren auf ibn pugerieben und ihnen gugefdrien, ihr Leben zu erfausen baburch, baß sie vom Aleisch ihree hauptmanns frigen. Drei waren nicht zu bewegen, sie wurden in Ginde gehauen; seche machten sich an ben fürchterlichen Fraß. "Qunde!"

ricf Dofa, fonft tam tein Bort, tein Schmerzenstaut über feine Lippe. Dit gluffenben Bangen gerriffen gab er feinen Beift auf.

Wit ihm fiel bie Sache bes Bolts. Diejenigen Bauern, bie auf ber Flucht gefangen worden waren, merben zu hunderten gehangen ober gepfühlt. Laurentius und hostza sammelten gwar die ftichtigen Schaaren wieder, aber bas Bolfschere wurde schollten und Resperante entgling glacklich bem Schieflas sein Sentschen zu bei fieden und Keformator entgling glacklich bem Schieflas schie hauptmanne, sey es, daß er ben Aob in der Schlach saub, oder ir einer sichere Buftuchtsplätte sich bary. Ungarnst Wagnaten aber segten in bem elben Ichren in bei Go. Ood in ben Schachten ober auf den Bunern, von welchen an die Go. Ood in den Schachten oder auf dem Blutgraft umgefommen waren, sotan krenger gehalten werden sollten Undgaben und Frohnen wurden erhöht, die Eeibeigenschaft als all-gemeines und emiges Schieffal der Bauern erklärt.

Erfte fampfe ber Bauern mit bem Abel in Rarnthen und ber windifden Mark.

Bu gleicher Zeit sahen wir ben Boben bes sublichen Deutschlands und ben Ungarms bewegt. Es wurde beim württembers eischen und eine Mong beschoert hervergeschoben, was einei inneren und außeren Zusammenhang ber Bewegungen in Deutschsland aus beuten oder belegen Geunte, bas Jusammentreffen in der Zeit, ein Nen Tendengen, in der Deganisation, in den Zeichen und Losdworten. Der Spring von der Ortenau nach Oberungarn könnte Manchem siehe groß, und der Bersuck, einen Insammenhang auch hier nach zuweisen, mehr als gemagt erscheinen. Aber dieseliebe Erberschätzten und wied auf weit von einauber aufertenen Dunkten verführt,

ber Blig. leuchtet von Often nach Weften und von Weften nach Often, ohne bag wir bie Bermittlung und ben keiter nachweisen tonnen. Der Geift aber ist es, ber anch ohne Bermittlung und Leiter in bie Kenne wirft.

Uebrigens lagt fich auch fur bie bem erften Aufchein nach vereinzelt ftebenbe ungarifche Bolfebewegung ein Bufammenbang mit ben gleichzeitigen auberen Bewegungen bes gemeinen Mannes nachweifen; amifchen Ungarn und bem fublichen Deutschland liegt bie Steiermart, Rarnthen und Rrain, und wie ber Mufftand in biefen ganben, ber unter bem Ramen bes Binbifden Bauernbunbes fich befannt machte, mit bem in Ungarn, bem nachften Grenglande, gufammentrifft, fo fcblieft berfelbe mit ben Beweguns gen in Dentichland in ben Jahren, in benen er bervortrat, (1502. 1503. 1513. 1514. 1515.) in ber Mrt, und in ber Lofung auf eine bochft auffallenbe Beife gufammen. Es foll bamit nicht bebauptet werben, baf eine Berabrebung, ein Aufammenwirfen ber bentichen und windischen Bauerschaften nuter einander wirflich Statt gefunden batte, bag es Gin Bewebe gemefen mare, beffen Raben über Cubbentichland bin bis in bie fleirifden und crais nifchen Berge fich fortgefponnen batten ; benn bie in gleicher Beife und zu gleicher Beit auf verschiedenen entferuten Punften bervortretenbe Bolferhebung findet ihre genugenbe Erffarung ichon barin, bag eben bie gleiche und gleichzeitige Rranfung aller Rechte und Gefühle auch ben gleichartigen und gleichzeitigen Wiberftanb bervorgerufen babe. Rur bie Doglichfeit, bag einer ober ber anbere fubue und verichlagene Ropf unter ben Bauerichaften Faben herüber und binuber gu gieben gewußt, foll burch bie obigen Unbentungen als Etwas nicht gang Unbenfbares fteben gelaffen werben.

So treten wir nun in die erainischen und farnthischen Alpen, um von biesen burch die Steiermart zu bem Mittelpunft ber eigentlichen großen Bolfobewegung, auf ichmabisch efranfischen Boben aurackaufebren.

Auch in die Alpen biefer Lande fand frühe bas Lebenherrenthum den Weg. Die steirische Mark mit ihrer herrlichen Abwechslung von bimmelhoben Bergen und unbeschreiblich febonen

Thalern, freien Gbenen und Dochgebirgen, Rarnthen mit feinen üppig grunen Matten und weinbefrangten Sageln gwifchen ewigbeschneiten Alpen, und bas milbe, ranbe, munberreiche Rrain waren größtentheils von Winden bewohnt, und bie beiben lettern biegen barum aud bas windifde ganb. Als fie unter bie Botmagigfeit Rarie bee Großen famen, gogen viele franfifche Berren in bas Lanb, und balb erhoben fich hunderte von Burgen und Schloffern auf ben Gipfeln ber Relfen, an ben beiben Seiten ber Thaler, am Ange ber Soben. Die Binben aber murben nicht ihre Rnechte. fie blieben frei. Es ift erfrenlich in biefer fruben Beit, weniaftens Ginmal berichten gn fonnen, bag bad Chriftenthum gu einem Bolfe fam, ohne es feine alte Freiheit ju toften. Beil bas Lanbvolf bas Evangelium vom Reiche Gottes, bas von jeher ben Urmen geprebigt marb, por bem Abel aunghm, murbe feine Freiheit geichust. Erft nach und nach vermochte ber frantifche Abel und mit Diefem wetteifernd ber einheimifche ftudweife bie Bauern um ihre Freiheit an bringen. Roch in fpaten Beiten gengte ein urafter Brand fur bie Freiheit ber windischen Bauerichaften.

Seber neue Bergog murbe von einem Banern beim Antriet bes herzogishund in Gelubbe genommen, und er empfing aus Bauernhand bas Regiment.

Bu Karnburg, eine Meile von Klagenjurt, fand im freien gelbe ein runder Marmorftein, und durauf nar das Wappen best Aunde gesanen. Begad es sich, daß das Herzogissum neu befest werben sollte, so kam ein Bauer aus einem alten Geschlechte, das am Glafendorf saß, und worin das Recht erblich war, dem neuer Pürften das Regiment von gemeinen Landes wegen aufzutragen, und seite sich auf den Berein. Im dem Stein wurden Schauften errichtet, und ringsum ftand die gange Bauerschaft. Durch die Schranken sindburg bis vor den Leien ging der Fafrel in groben Beuterstiet, Banernhut und Banernschulen, einen Pietenschaft in der Hand. Recht gingen zwei Landherren, der eine ein schwarzes Rind, der audre einem magern schlechten Ackregauf schrende in bet Persogsthumt, Witterschaft und der Aberl, mit dem Panner bed Persogsthumt, Wie issu ihr dem dem Cetein siehend Baner

baber tommen fab, rief er in windischer Sprache: Ber ift ber, ber folg fo baber gieht? Und alles umftehenbe Bolf antwortete : ber Rurft bes Lambes tommt! - Bit er auch ein gerechter Richter, fragte ber Baner auf bem Stein, ift er ein Beforberer ber Bobl. farth bes Landes, und freier Gigenichaft? ein Beichirmer bee drift= liden Glaubens, ber Bittmen und BBaifen? Das Bolf antwortete wieber: Ja er ift es und wird es fenn. Dann mußte ber Furft bem Bauern auf bem Steine angeloben, bag er fich nicht weigern ober ichenen wolle, um ber Gerechtigfeit willen fo arm gu merten, bag er fich mit fo ichlechtem Bieb, wie biefes Rind und biefer Gaul, nabren mußte. Dach bicfem und einigen anbern Rragen gab ber Bauer bem Fürften einen linben Bactenftreich, und gebot ibm ein gerechter Richter gn fenn, fant auf, raumte ben Stein, und fuhrte bas Rind und bas Pferb ale fein Gigenthum mit bavon. Die zwei ganbherren aber führten ben Rurften gum Steine, er flieg binanf, febrte fich nach allen Seiten, ichwang ein bloges Schwerdt in ber Luft, und verfprach bem Bolfe gutes und gleiches Bericht. Darauf ging er in Die Peterefirche, gunachft babei auf einer Unbobe, und nach vollbrachtem Sochamt und Rirchengefang gog er bie Bauerufleiber aus, und fleibete fich in bas furftliche Bewand. Jest erft ritt er binuber gum lebenftubl, und leiftete ber ehrfamen ganbichaft ben Gib, fie bei allen althergebrachten Freiheiten und Gnaben handhaben gu wollen, ließ fich bulbigen, und verlieh bie Leben. Alle Berren und alle ganb. leute jogen fofort mit bem Furften wieber in bie Rirde, und ein Gottesbienft befchloß bieje "Auftragung bes Regimente von gemeinen Landes wegen."

Dieser alte Gebrauch ber Belehnung burch bie Bauern ward im Lande bis in die Mitte des singtschuten Jahrsunderts seingenkten; de erft meinte Kaiser Friedrich III., daß es ihm als römischem König nicht anstadig ware, im Bauernfleid aufzusiehen und von einem Banern die herzogliche Bewalt in Karnthen zu empfahen; er entag sich der Sitte, doch mußte er den Bauern eine Schablosverichtetibung geben, des Inglicht, daß es ihnen, ihren Erben und Nachsommen an ihren Friedricht und alem Derfommen

ohne Schaden feyn und feinen Mangel bringen folle. Aber fein Gobn Aufer Mar I. hatte ju Amfang bes fechgebnten Jahrhunberts ben ernstlichen Borfag, ben alten Gebrauch ber Lebenempfahung burch bie Bancen wieber aufgurichten.

Anschaulicher, ale manches alte Bergament, zengt biefer Brand von ber Freiheit ber Bauern in Diefen Mipen. Aber Drud und Ungerechtigfeit hatten auch ihnen feit lauge biefe Freiheit verfummert und fie um manches icone Stud berfelben betrogen. Es war ein gutes, gebulbiges , in Ghrfurcht ber Beiftlichfeit und bes Abele aufgewachsenes Bolfden, bas ganboolf biefer Berge. In manden Thalern mar ce alte Gitte, wenn ein Bewitter über fie fam, aus ben Saufern berauszutreten, Mann und Beib und Rind, niebergnenieen, und gn fdreien und gn beten, ob ihnen auch ber Regen in Stromen ober ber Sagel auf Die Ropfe ichling. Und biefelbe Demuth und Gebuld wie gegen ibren Gott, zeigte bie fromme Ginfalt biefer Banern gegen ihre Priefter. Roch jest follen fich nicht leicht in ber Belt prachtigere Rlofterzellen finben, ale in biefen Alpen, Speifejaale gang mit polirtem Marmor befleibet, Reller ohne Luden mit ben foitlichiten Beinen bes Muslands, jeber Tag ein Refttag, und auf jeber Tafel funfgebn und mehr ber ausgesuchteften nub feinften Berichte. - Begen ben Abel, ben Berrenftand waren biefe Bauern von jeher fo bemuthig, baß fie, wenn fie zu einem herrn famen, beibe Rnice gugleich beugten, mit bem gangen Leibe fich vorwarts neigten, und unter Buden und Reigen fich mit ber rechten Sand an bie Bruft fclugen.

Bis ein folches Bolf wiber feine herren auffteht, muß bie Burbe, bie ihm aufgelegt wirb, ichwer, bas Soch unerträglich fenn.

In bemielben Jahr, in welchem im sublichen Deutschland ber Bundhight bee Brudyrains sich auftsat, nahm ber Bauerubund in Bindischland seinen Aufang, im Jahre 1508. Außer ben, was es von seinen herren täglich zu leiben harte, sitt Arain seit lange burch immer wiederschrende Ginfalle der Turten und burch Steuern und Kriegsfüge, welche biefer Beind hervorrief. In eben bem Jahre herrische eine große Theurung in diesen Bergen wie anders wares, und vermehrte die Roth bes durch is viele andre Plagen

icon erbitterten ganbvolle. Es griff an ben Baffen wiber feine geiftlichen und weltlichen Berren, aber nicht mit Blud. Der 20bel ward ber Bauern machtig, bas Schwerbt ihrer Sand entwunden und mit Gewalt ber Behorfam hergestellt. Das Jahr 1506 brachte neuen Diffmache und barte Theurung. Maximiliane Rrieg mit Benebig ericopfte bas Laub burd Mitwirfung und Durchauge noch mehr, bas feit funftig Sabren fieben und zwanzigmal von turfijden Becren übergogen worben mar, feine beite Sabe ausplundern, feine Echloffer, Dorfer und Gottesbaufer verbrennen und nach und nach an bie zweimal bunberttaufend Menichen unter bem turfifden Schwerbt fallen ober in Die Sclaverei weafubren fab. 3m Jahre 1509, mabrend bad Land von bem Betummel bes venetianifchen Rriegs bewegt mar, that ein Erbbeben großen Schaben und im Sabr barauf raffte ein großes Sterben bie Bluthe ber Bewohner binmeg. Im Jahr 1511 fielen bie Turfen aufd Reue in's Laub herein, und fuhrten viele hunbert Bauern in bie Rnechtschaft weg, nachbem im Frubling beffelben Sabres burch fortgefebte Erberfchutterungen ein großer Schaben an Schloffern, Rirchen und Saufern gefcheben mar.

Unter allen biefen Rössen und Plagen subren die herrein zu bebringen, und im Jahr 1513 erhoben sich die Rohinbereit zu bebringen, und im Jahr 1513 erhoben sich die Bauern zu bewaffnetem Wiberstand zum zweitenmal, aber auch dieser zweite Ausstand blieb nur ein Versuch, ed gelang ben herren, den Bauern dat wieder nein Gebig dangsegent, wie ein obler herre, der Bauern abet wieder nein Gebig dangsegent, wie ein obler herre, der Bauern zugählt, sich ausbruckt. Im nachsten Jahre aber, 1514, zur selben zugählt, fich ausbruckt. Im nachsten Danbe maßen under bei Bauern im windischen Laud wieder unter die Wassen im windischen Laud wieder unter die Wassen im windischen Lauf wieder unter die Augsten und gaben den herren viel zu schaffen. Durch das gange Gebirge ging nur Ein Geist und sie erichten sich die hand und das Schwerde zur Wahrung ührer alten Rechte durch Setziermark, Kannten und

Alle namlich die herren bem Bauern "bas Gebig" wieber fest angelegt glaubten, hatten fie, ber einheimische Abel, wie bie faiferlichen Amtleute, ihn mit uenen und schwereren Auflagen überlaben. Ramentlich wollten fie bem Bolfe unter bem Titel einer Lanbfleuer große Summen abnothigen, und zwar alles im Ramen bes Kaifers, als mußten fie folde Schagung bem Kaifer zufiellen.

Der Landmann aber vermochee nichts mehr ju gabien, bie neue Barbe erichten ibm fo ichwer und ungerecht, bag er nicht glauben founte, bag fein gnabiger here und Raifer bavon folte Biffen tragen.

Da besprachen sich in Mittelfrain die Gotscher, fast lanter Deutsche und Deutsch erbende, juerft unter sich allein, und bald rertenten Bancer aus allen Jahren des Gebrigs bei dem Erdbirden Rain hausenweise zusämmen, da, wo die Gurt in den Saufluß fällt, und beriethen sich, wie sie ihred Jammers sich entschlagen und wieder zu ihren alten Freiheiten gesangen möchten. Roch zur Etunde haben die Gottscher, die sich mitten unter Sladen ihre beutsche Auf der Berthelber unter Sladen ihre beutsche Auflen. Bei beschlößen auf dem Berge Rechtens ihr Recht zu suchen, und sandten an die falserischen und begentletter und begehren ihre "alte Gerechtzeite" zurück den Amsteute, und begehren ihre "alte Gerechtzeite" zurück.

Die faiferlichen Amtleute, flatt auf Dicfes Begehr einzugeben, wurden noch gewaltthatiger. Gie nahmen einige ber Bauern gefangen, und liegen fie binrichten. Da entbrannten bie Gottichner Bauern und erichfugen ihren Bogt, ben herrn Georg von Thurn, und Gregor Sterfen ben Bfleger. Das frevelhaft vergoffene Bauernblut fchrie burch bas gange Gebirg um Rade, in wenigen Tagen maren überall die Bauern auf, ce war erflarter Rrieg awifden ibnen, ben Gemeinfreien, und bem herrenthum, und fie hießen biefen Rrieg nach ihrem Begehren Stora brauba, b. b. bie alte Gerechtigfeit. In Rurgem ftanben 80,000, nach anbern 90,000 Bauern in ben Baffen, und mogen biefe Bahlen auch weit übertrieben fenn, fo viel ift gewiß, wie gerabe awei Jahrhunderte vorher ber Grutlibund ber ichweigerifden Gibgenoffen, hundert Sahre guvor ber graue Bund in Rhatien, fo bilbete fich jest fchnell burch bie Miven von Binbijd . Land ein großer winbifder Bunb.

Das verfammelte Bauernheer ftellte nochmals bie Frage an

bie faiferlichen Amtlente, ob fie bie armen Leute bei ihrem alten Derfommen wollten verbleiben laffen? Zest antworteten biefe, daß man biefes ise Begehren bem Raifer hinterberingen muffe. Die Baueru verbneten ihre Boten mit Beiefen au ben Raifer ab, und legten barein ihre Klagen iber bie faiferlichen Ammlenten nieder, wie sie ihre Gewale mißbeauchen, und wie bie armen Leute von ibnen, in feinem Namen, unteiblich geschäft, beschwert und mißbandelt, "sichier bis auf bas Bein genagt worden", während fie sich Good vereichen, bag biefes seine Mageftat kein Wiffen trage, geschweige baß es aus bero Besehl und Gebeiß geschehen seyn fotte.

Aber and die ebeln herren beschickten ihrer Seits ben Kaifer, und riefen ihn wiber ben hochmuth und ben Frevel bes anfruhreriichen Banernhaufens an.

Raifer Maximilian hielt fich gerabe an Angeburg auf. Gine Demuthiqung bes felbitherrifden Abele biefer Lande fab er nicht ungern, fowohl wegen bed Intereffes ber Rronc, ale auch weil er wirflid bem gemeinen Mann wohl wollte. Er ließ beibe, bie Boten bes Abels und ber Bauern, miteinander vor fich. Er forte mit Theilnahme, Die er unverholen an ben Tag legte, Die Rlagen ber Bauern, und rebete bie Befanbten bes Abels in Gegenwart ber Banern auf bas icharfite an. Sprach baun ben Boten ber Lettern freundlich gu, und bieß fie wiber beimgelen und ben Ihrigen fagen, wenn fie feinen Befehl mit Gehorfam ehren, aus bem Relb. lager geben, und ein jeber ju bem Geinigen wieberfebren murbe, fo wolle er feinen Amtleuten bei hoher Strafe gebieten, manniglich bei ber alten Berechtigfeit verbleiben gn laffen, und niemanb mit Reuerungen gu befchweren. Birflich foll ber großte Theil ber Bebrudungen binter bem Ruden bes Raifere von feinen Beamten gefcheben fenn.

Als die Boten ber Bauern heimfamen mit biefer Antwort ihres Raifered, da entfand allgemein eine große Freude im Bolfe, fie gingen auseinander und gewarteten mit Bertrauen feiner gnabigen Abhalfe.

Die große Mufregung ber Bemuther bauerte aber nichts befto

weniger fort, und ungewöhnliche Naturericheinungen erhisten über bie Ginbilbungstraft bes Bolles: benn am himmel lieffen ich brei Sonnen in brei Regenbogen schen, und in ben Rächten glaubte man seurige Kriegsheere in ber Luft miteinander ftreiten zu sehen. Auses Boll sah darin Zeichen und Worbebentungen ungemeiner Diuge, die da bevorstehen, und um die gange Wichtigteit solcher natürlichen Erscheinungen für die Simmung bes gemeinen Mannes würdigen zu können, muß man nicht verzessen, daß Männer, die auf der Bildungshöhe jener Zeit fanden, die zeichen Auflicht seiten, und selche ein Welandshon im Geschrei breier Krüben Tobebangsigen, in der Erscheinung von Kometen traufige Worbebeutungen böser Zeiten sah, jedesmal barüber in Angli und Beklumerniß für die Zufunft gerieth, und Trost feis seinen Breunden siedet.

Die herren aber glaubten jeht, do bad Bolf friedlich fich auseinauber gethan habe, die furze Zeit, ehe ber Kaifer selbst fäne,
jan ihrem Bortheil benahen zu mölfen. Diese neuen, unremarteten
Plactereien riefen einen pibhlichen Ausbruch bes Bolfegorus hervor. Es muffen unerhörte Mishandlungen von Siten ber herre
tatt zestuden haben, dis die Banern so weit famen; benn ihr bisheriger Wiberfland ichlug schnell in Buth um. Aber die Geschiebte feunt diese Mishandlungen nicht, weil Abel und Klerisei,
die einigen, von denen man die Berichte hat, gestiffentlich davon
ichweigen.

Es sam eine Zeit für die Herren, wo, wie einer berfelben fich ansbridt, mancher lieber ein Bauer gewesen ware bennere ber Gebrannt. Bom Fribsiu zil 515 bis in ben herbst bauert ber Rachefrieg bes Boltes. In ben brei Landen, Steiermart, Karuthen und Krain, wurde ber windisse Bauernbund ber Schrecken und bas Berberben vieler herreinste. Doch bilbeten bie brei Lande nicht ein Deresager, jedes hatte seinen besondern Haufen, seine Feldbefersten und Hauptleute, jedes gwei Bieretelmeister, zwei Procuratoren oder Redner, und brei Beissänden. Sie sießen, wie die Remethisser in Echwaben, aus ihrem Hauptquartier Chreisen an alse Orte ausgesen, worin sie ertfärten, sie spen versammet um

ber görtlichen Gerchiigfeit willen, und wollen bie neuen Ginblein sammt allen Bibrichfeiten abgethan wissen. Die blutigite Rade aber ibten bie Krainer. In ihrem Land ging die größik 3ahl Schiffer in Flammen auf, selbst die ausgebeaunten Muinen wurden bem Boben gleich gemache, damit jede Spur davon verschwäube. Seine Festigkeit der Natur ober Aunst vermochte ibrem Jonn zu widersteben, nur Augheit und begatigende Lift wuste sich zu erten.

Unter benjenigen Berren, welche ben Sag ber Bauern beionbere fchwer auf fich gelaben, nub bie bas Bericht Bottes burch feine Berfreuge, Die Bauern , fur ihre pielen und langiabrigen Gunben gnerft heimfuchte, waren bie herren von Danborf, zwei Bruber, welche ju Daichan fagen. Diefes fefte Schlog, auf einer hoben Berafpite in Mittelfrain bart an bem Ustofen Gebirge gelegen, war mit ftarten Ringmanern und Thurmen umgeben. Die beiben herren, Balthafar von Manborf und fein Bruber, eils ten, ale fie ben racherifden Beift im Bolfe gewahrten, fich bier in Giderbeit zu bringen; ihr Bewußtfenn fagte ibnen, bag fie bas erite Biel beffelben fenn burften. Doch fiebzehn anbere Cbelleute marfen fich mit ihnen in bas Beraichiof, ben Dunborfern gur Salfe ober ber eigenen Gicherheit wegen. Es war am Simmels fartefefte, ale bie Banern ben Berg binanftiegen. Erop bes verzweifeltiten Biberftanbes, ben bie Gbelleute im Schloß leifteten, murbe es erfturmt, und alle Chein barin wurben lebend gefangen.

Die Bauern hiefen ein Bericht iber bie herren. Die gwei Britber von Maborf waren bie erften, beren Sinpter unter bem Schwerber fielen. Ihnen folgten Mary von Allifo, ber lehte feines Ramens und Stammes, und herr Kalpar Wennecher, und bie fanigehn andern Sble. Ihre Leichname wurden über bie Mauern hinausgeworfen.

Wier wie einst der Grimm bes Abels im Ippenzeller Laub Beid und Kind erschlagen wollte, damit feine 3ncht noch Saamer mehr von den Bauern entspringe, so wollte jest im windbifden Land die Rache der Bauern feinen Sprößling bes Abels dwig lassen. Die beiden ummundigen Söhnlein bes Balthasa Mandorf fielen als ihr Opfer. Mit einem kleinen Tödperechen ent-

fiol gludlich feine Batterin, ein altes Beid. Die Mutter aber, Martig, eine Gble von Pfaffolisch, und zwei ihrer Zöcher zwamgen bie Bauern, ihre schönen Reicher auszusiesen, und Bauernischeibaffer auszusegen. Sie haben, elefen sie ben weinenben Frauen zu, nuns lange genng gut leben gehabe, nunmehr sollen sie versichen, was Bauernarbeit sen, und erfennen, ob bie armen Leute ferner wieder bie alte Gerechtigkeit zu beschovern ieven.

Bie Maichau, fielen viele anbere Schlöffer burch bie Bauern. Das icone, and berrlichen Obit : und Beingarten fich erhebenbe Schlofi Arch, in Unterfrain, murbe ausgeplunbert, in Die Miche gelegt, und ber Erbe gleich gemacht; eben fo Thurn am Sarbt, ein Balbichlog, Sanenftein, eine Reftung groß und berrlich, auf einem jaben Bergfelfen, über bem Cauffug bie ftarten auf hoben Bergipigen gelegenen, von ben Alpen umichloffenen Burgen, Ructenftein, Rubolfeet und Bulliggras, Die legtern in Oberfrain, Raffenfuß, Reubed, Bobeleberg und viele anbre Schloffer. biefe lagen in gutem fruchtbarem Banbe, mit iconen Rornfelbern, und luftigen Biefengrunben, mit Garten, foftlichen Obftes, und Soben, upch foftlicheren Beines woll. Die Ratur batte alles gethan, um auch ben Mermften ihrer Cobne bier gludlich und gufrieben leben an laffen: nur bie herren hatten ben Armen faft jeben Genuß verfummert ober geraubt; und fo tam es, bag bie Bauern in mandem erfturmten Schloffe fo, wie in Maichan, banbelten, über manche Binne fturzte und gerichmetterte fich ber eble Beffger.

Drei Monate lang sauberten sie in biefer Ert die herrensige ihrer Bedrücker im Lande umber, auch Klösser wurden nicht verschont. Unter den herren, welche darunter litten, war and Joseph von Lamberg. Dieser, ein tapserer Kriegsmann, der nachmass große Reisen durch gang Europa machte, gehörte zu denen, welche ihre Dautern weniger hart hielten; die Kniffe und Wissenschelen, denen et besteundet war, hatten seine Sinnesart gemildert. Als die Bautern sein Bergsschos Detenen umlagerten, versuchte zu gerft. Gewalt abzureriben. Als er aber sah, daß fängerer Widerständ ihm unmöglich wäre, sing er an auss ferundlichste

mit ihnen gu reben, und brachte es mit feinen glatten Borten babin, bag bie Bauern von feinem Schloß abgogen.

Ja es gelang ihm bie Fortichritte ber Bauern aberhaupt gu bemmen, indem er fie mit begittigenben Berfeisungen und Borpfpieglungen hinhielt, bis ein fleines heer fich wiber fie gesammelt hatte.

Der Abel gab fich alle Dube, bei Beiten von bem Abel ber Rachbarlanbe Bulfe an fich ju gieben. Der Abel in Rarnthon, ber weit weniger bebrangt mar ale ber frainifche, fchiefte auch bunbert Pferbe und vierhunbert Angfnechte, und biefe mit anbern bedten wenigitene bie Bauptpunfte bes Lanbes. Raifer Maximilian fah bie ine Jahr 1516 unthatig bem Bang ber Dinge in biefen Bergen gn. Erft ale bie Bauern fich nicht bamit begungten, "bie Echnibigen unter bem Abel gin ftrafen, fonbern immer weiter griffen, und ohne allen Schein ber Berechtigfeit Unichulbige angriffen, und grantich gegen jebermann tprannifirten:" ba ließ er in Rarntben ju Billach, Freisach und Rlagenfurt Anechte werben, Die Rrainer, Banern ju übergieben. Diefe führte herr Giegmund von Dietrich. ftein, ber ganbesbauptmann in Steier; benn in Steier wie in Rarntben mar ber Aufftanb bereits wieber gebampft. Man batte biefe Saufen bin gn halten, ihre Thatigfeit gn fahmen, gu trennen gewußt.

Doch ließ ber Kaifer bie Bauern, ob er mit Gewalt gegen fie vorzing, vor seine Commissarien (aben, aber sie erschienen nicht, und verschmaßten, weil sie die Tänischung ber ihnen früher gemachten Borspieglungen etnischen, jezt jede galtliche Wessiung.

Sie lagen nicht mehr in Maffe an Felbe, nur ein Janfe won einigen Taufenben jog noch umber, um Schiffer auszubernnen. Sie untlagerten gerabe bas Stäbtlein Rain, worin ein faiferlicher Sauptmann Kiß Wareo lag, ber bem Kaifer in Italien und in andern Kriegen gunte Dienste geteiste hatte. Wie er sich nicht einger hatten fonnte, legte er bas Stäbtlein in Ufche und entwich nur mit sechs Keitern in bas Schlos. Die Bauern burchbrachen bie erste, die gweite, die brittet Wauere bes Schlosses. Diffinete Warto bas Ihor, entschlossen, mit seinen sechs Reitern durch die

Bauern burch ju rennen und fich ju retten. Diese aber hatten bie Brüdeupfable im Schlofgraben burchstagt, bie Brüde brach ein, nut ber hauptmann und feine Reiter fturgten mit ihr in ben Graben, wo sie von ben Bauern vollenbe mit hecheln zu Tobe geschlagen wurben.

Siegesfroß und forglos blieben fie sier eine Beife im Lager liegen. Dietrichfein hatte ihre Sorglofigfeit erfundschaftet, ging iconell mit achtsundert füngig Pferden und fauf Sasnelin Ruchten und eitlichen Einken Geschaft bei Eran, und börrecht die Bauern. Diese nur nit Flitighbagen, Schwerteren, Socheln und kleinen Spießen bewehrt, und ohne Sarnisch, Sodwer größen theils im Aufe, etwas furchfam und keine guten Coldaten zu senn, wurden von den wohlgewappneten Reitern leicht getreunt, zersprengt und geschagen. "Die Bauern, sag ein Chronist jeuer Seit, mußten, da der Bede mehr bei beschmen zu find gebrach und fie der bei beschmen nicht bleiben wollten, sondern schwerden und tuffnus wurden, als ausgenabz zu Trämmern gehen. Gott nahm dem Hoben, gersteut wie ein Echwarm oder eine Hoben, gersteut wie ein Echwarm oder eine Hoere diener da sinuaus, der andere doptarm oder eine Deerd' Bieho einer da sinuaus, der andere doptarm oder eine Deerd' Bieho einer da sinuaus, der andere doct.

Diese Uebersalt geischaft um Michaelis. Unter ben Sichhitgen ward ein großes Blutdad angerichtet. "Da that man nichts, benn in die Berhagten, Wechtesen hauen und siechen, und war ein sofder Tammer, daß alles erworbet ward, das man aufam." Was entraun und man im Lande ergriff mit den Waffen, hatte ein noch schlimmeres Schiesal. Da wurde gewiertseilt, gespielt, an die Bumben geschagt, je Dugendweise, wie die Kinppen Wogeser, das des wurden mit Anthen ausgestrichen. Denen, die aus dem Lande entsamen, wurden die Huften woggebrannt, und alles gewommen, was sie hatten. Alle Banern wurden gebraudssatz, jedes Hande eine Muchen, eine Errafe, die zu ewiger Gedächtuiß noch von den spätzielen Entseln fortegaght werden mußte. Die Rande des Weisping so weit, daß er sich siechts schaften werden wußte. Die Rande des Weisping so weit, daß er sich siechts schaften in vielen Inden ein der derwin, dem bem kenten. Bief gemäßigter war in dem fahren es nicht aberwin, den sonnten. Bief gemäßigter war in dem frühre weider berußig-

ern Scicernarf und Körufen gehandelt worden. Dort mußten bie Unterthanen zu ewiger Gedachnis ihres Bauernbundes acht Pfruntinge geben, und biefe neue Steuer wurde ber Mandpfenning genannt. So scheiterte auch hier der Bersied des Bauern, ihre alten Bechte sich zu wahren, und ihre Freiheit zu retten, an dem Mangel eines rechten hauptes, und daran, daß sie nicht Eine in Baffen und Planen waren; daran, daß sie sich hinhalten, tänschen und übersalten ließen; daran, daß sie versammten, sier fich selbs zu wachen und nächtern zu send, ern bet gefammten, sier sich felbs zu wachen und nächtern zu send, daß sie versammten, siere sich felbs zu wachen und nächtern zu send

## Wie die freien Bauern zu Kemten, um ihre Freiheit kamen.

Ucer ben gangen Siben bes Reiches bin, von ben Ufern bes Beine bie gu ben Rerpatfen, hatten bie Waffen bes herrentfumst ben Wiberftand bes gemeinen Maunes bestegt. Die Rabe schien altentfalben bergestellt.

Die auf das herz des Fürften gerichteten Beichoffe der Bauern Memstchaf, die mit abeligem Blute gerötzeten Rninen so vieler herrensse in den windtischen Alfpen waren laute warnender Aufe an die Mächtigen, vom Unrecht zu lassen. Se gab wohl auch Einige, die mit Furcht nud Bittern in solchen Bergängen den Finger Gottes erfannten, und die sich durch die angenhistlichen. Unde nicht talischen ließen: der Seum war von der Oberfläche verschwunden, aber sie hörten sein Saufen wohl, unteriedisch, unter ihren Jüssen. Doch wann hätte die Mechscheit der Mentschen der fie hörten sein Mentscheit der Mentschen der freiehen den Berlegisste in aufmertendes Ohr geschente? Und wann hätten der Egoismus und der Uebermuth, der Leichsstüm und die Genubssigung sie der Gefiste und ihres Gestwillens warnen oder nur zur Missigung sich bestimmen Lassen?

Bie wenig icon ju Ente bes funfgehnten Jahrhunderts bie Berftanbigeren unter ben herren bas, mas Roth that, und bie

von bem Bolfe ihnen, wenn fie fid nicht magigen, augenfcheinlich brobenben Befahren mißfannten, bafur fpricht eine Urfunde bee fchmabifden Bunbes v. 3. 1492. Der Konig hatte ben Stanben Schwabens jum Behuf einer Rriegebeihulfe eine bedeutenbe Schajung ihrer Unterthanen augemnthet. Gie aber entzogen fich biefem Unmuthen. "Denn, fagten fie, in biefer Art und im Land Goma. ben haben bie Dinge bie Beftalt, bag bie Unterthanen ihren Berr. fcaften icon fo mit Gulten und Binfen verpflichtet find, bag in berfelben Bermogen nicht ftebt, einige fernere Chagung ober Belb an geben, poer Die Berrichaften mußten ibre jabrlichen Binfe, Renten und Galten verlieren; etliche Unterthanen find gefreit, und ift gemeiniglich bie Bewohnheit in Schwaben, bag es in ber Obrigfeit Bermogen nicht ftebt, fie weiter ale um bie gewöhnlichen Renten, Gulten und Binje angulegen. Bollten bie Bunbesftanbe biefes bennoch thun, fo murben fich bie Ihrigen wiber ihre herrichaft icken, abwerfen und bei andern Ruden fuchen."

Diese stare Ginsicht in ben Stand ber Dinge hatte ber Unissand ber Unterthanen in ber Abei Kempten hervorgerussen. Wie der Fahrabet, ein Witglieb bes schmöbischem Bundes, biese Lehre und diese Einsicht nüchte, werden wir bald sehen. hier aber, wo es gilt, das Pedridkungssipitem nachzuweisen, das die herten gegen Freie und Unfreie nach und nach immer surchterstüger entwiedlten, und bessen Spatischschiedleit in neufter Beit von den Rachsommen berselben so ohne alle Schen bestritten wird: hier scheint der schiedlichse Der zu sien, etwas, was wir seinher nur furz, und in seiner mmittelbarsten Berendsstung berührten, im Gingelnen auglusspreu, weis sich daren des Bereichten Bereichten Berchstung in Gingelnen auglusspreu, weis sich das Bersabren der meisten vorletlichen Werden griftlichen Deren und das Bersabren der meisten weitstiehen und griftlichen Deren absprechen siene Ivon Eines delten und gestlichen Deren absprechen siehen siehen siehen siehen siehen hier delten und gestlichen Deren absprechen ind bieralt schlagender, als Ressenden

Es ift in ber Einleitung ergaft worben, wie die fcone Landfcaft, welche im Often bes Bobenfes fich erhote, und an ber Porbfeite bes Tyroter Gebirgs gegen ben Lech fich absent, nordwarts unmittetbar an bei Alfpen fich anichliebt, bas Alfau, nach und uach in Die Unterthanigleit ihrer Freiherren, Riofter und Ctabte gerathen war, nub wie ben Banern berfelben miglang, fich frei ju machen, wie bie Comeiger. Geit alten Beiten hatte fich bier cine gablreiche freie Bauerichaft erhalten, "eine freie Bebure", Die theils gerftreut umber faß, theils eine gusammenbangenbe Reihe von Beilern und Sofen ausmachte. Ihre Perfon und ihre Guter waren urfprfluglich gang frei, wie bie ber Gbelleute. Rrei founten fie fich einen Schirmherrn mablen, wo fie wollten, gieben, mann und wohin fie mochten, und waren bem Schirmherrn blog gerichte. bar und botmäßig. Rur wenig von ihnen unterschieben war eine gleichfalls gablreiche Rlaffe, Die Freiginfer: wie bie erftern frei fur ihre Perfon, hatten fie bas Recht, wie biefe ju toftiren, Juteftat-Erbichaften gu machen, Bertrage gu ichließen, gang felbftanbig über ihr Gigenthum gu verfugen, ohne Chagung mit Leib und But überall bin ju gichen, und gablten nichte, ale jahrlich einen Binde pfenning auf ben Altar und ein Schirmgelb bem Schirmherrn, ben fie, wie es ihnen gut bunfte, wechseln tounten. Gie hatten weber Reifen, noch Befthaupt, Erbtheil, Tagbieufte, ober fonft etwas ju leiften. Rur beim Tobe eines Freiginfere ober einer Kreiginferin murbe bas beite Bewand als Tobfall gegeben.

Die Urfunden ber im Mgan gelegenen Abtei Kempten und bie landschaftlichen Meten weisen aufbaulich nach, wie biese freien Leute nach und nach Stude für Seind um ihre Freiheit gebracht und mit underechten Laften beschwert wurden.

Buerst wurde im Laufe ber Zeit außer bem rechten Tobfall and Beftsaup genommen. Dann ging man barau, solche Breizinser, weche Giter bes Gottesbauses zu Echen nahmen aber trugen, und welche Danum bieselben Jinse, Gutten und Dienste, wie andere Gottesbausseute, ichnibig waren, nach und nach wie biese legtern anzuseben, sie mit diesen in eine Klasse zu werfen, und bie, welche es sich gefallen ließen und nicht bei Zeiten die Rechte ihres freien Standes verwahrten, liesen and Jahren in der Liste ber Leiseignen, und wurden als soches behandelt. Da ber größte Theil des Grundsgenthums balb auf den frühre beschiebenen Wegen im Bests der Motte war, so waren viele Freizischenen Wegen im Bests der Motte war, so waren viele Freizischen

augleich Lehenträger bes Alofters, und eben barum bald auch viele aus freien Lenten Eigenleute geworden, ober als solche behautelt. Das erfle Stud, bas man ihren von ihrer Freihrit abzog, war bas Recht, sich beliebig zu verheirathen. Die Abete verbot den Freizinigern, welche zugleich Leben von ihr tengen, die Herte verbot den Freizinigern, welch gang fer iwaren, ober unter einer anbern Derrichaft Rauben, weil nach allemanischem Besch Linder, mit freien Frauen erzeugt, gang frei waren; bagegen Gegünftigte bie Abetei bie Herten bei einebauern mit ihren Leibeigenen, weil so erzeugte Kinder Leibeigene des Gottesbaufes waren.

In der Mitte bes zwölften Johrhunderts faßen urfundlich woch viele Bauern auf ihren Hofen wölig frei und uumittelban unter faiferlichem Schu, ju nichts verpflichet als jum Kriegeblenfte. Rathrlich wurden auch sie auf sede Berife dahingetrieben, fich unter ben Schirm des Gottesbaufes zu begeben, und badwerd in eine Stellung, worin es dem Schirmberrn leicht wurde, sie anch und nach den Unfreien gleich zu behandeln, immer weiter zu greifen, und da die Ungunft der Zeiten manchen freien Mann bulben, und die Reclamation seiner Breiset und feiner Rechte verschieben ließ, wurde das lange gegen ihn genbte Unrecht zulegt zu einem verjährten Rechte gestempett.

Das Gotteshans ging dobei methobisch ju Werke. Ein ber Bauern zu beich was fein Weschauger gebaut, um die Freiheit ber Bauern zu beschieheten, unter Benatzung jebes gluftigen Zeit- verschllenisses weiter, bis man zulezt von ihnen dieselben Leistungen verschaften weiter, bis man zulezt von ihnen dieselben Leistungen verschaften, wie von den Eigenscuten des Afchers. Die freien Bauern und Zinser wiesen, als die Lumaspungen so weit zingen, diese zuricht. Der Abet zeitst zu gevoem Betrug. Er sieß eine Urfunde schwieden, und prafentirte sie als einen Eisstungsbrief Karls des Großen, worin die gestoderten Leistungen als unatte Rechte des Gotterschausse enthalten waren. Die Bauern sichten und wußten, daß ihnen gröblich Uurcht geschah, aber ein Document, ein altes Pergament sprach gegen ihr Gestalb zu die Wissen, den Betrug ansjudeden waren sie ausger Stande; dem einmal waren sie au der gibt der den waren sie ausger Stande; den einmal waren sie zu der gibt der den waren sie ausger Estade; den einmal waren sie au der für den der Geschoften

Jahrhunderte - noch nicht aufgeflart genng in Diefen ganben, um einem fo boch gestellten frommen Manne einen folden Betrug augntrauen, bann auch fehlte es ben Bauern an ben nothigen wiffenichaftlichen Renntniffen, um Die Urfunde ale unacht und untericoben nachweifen an fonnnen, und Beiftliche, Die ihnen batten bierin gur Sand geben fonnen, batten in folden Dingen niemals gegen Beiftliche gearbeitet. In ihrer Roth fuchten Die freien Bindbauern fich baburch an helfen, bag fie Bebrand, von einem alten Rechte machten, von bem urfundlichen Rechte, falls fie burch Ungebuhr bebraugt murben, einen aubern Schirm fich gu mablen. Sie ftellgen fich unter ben Schug bes Grafen Bilhelm von Montfort . Tettnang. Der Mbt ichrie aber Gingriffe in feine Rechte. Gin hoberes Bericht, auf Befehl Bergoge Ludwig von Bayern ans Gbein und Gtabteburgern gufammen gefegt, follte enticheiben. Der ganbabel und bie Stadter aber entichieben gegen Die Banern, es wurde bem Grafen abgefprochen, Diefelben in Schirm zu nehmen,

Die Banern mablten nun ben Ritter von Freiberg, bee Stiftes Bogt, ber auf Bolfenberg faß, ju ihrem Schirmherrn, nub vertheis bigten mit ben Baffen ihr altes antes Recht wiber bas Rlofter. Diefes wandte fich an ben Pabft Martin V, und unter Androhung bes Bannes murbe bem Ritter von Freiberg geboten, Die Leute bes Gottesbaufes nicht gu fchugen , und fich vor bem pabit. lichen Delegaten zu Conftang binnen viergebn Tagen fich an verantworten. Mis er nicht erfchien, wurde er mit feinen Dienern und Unterthauen gebannt, und auf ber Fefte Bolfenberg belagert. Die freien Binebauern felbft murben mit bem Bann bedroht, wofern fie nicht bem Gottesbans Die fcmlbigen Renten, Bebuten und Binfe gu feiften fich entschlogen ober fich binnen vierzehn Tagen ju Conftang rechtfertigten. Gin Schiebegericht, bas ben ebeln Bert= bolb von Stein jum Obmann, ben Ulmer Burger Ulrich Low und . ben ebeln Peter von Sobened gn Schiebelenten batte, forberte, ba ber Streit bis in ben Frubling 1423 fich verzog, von bem Mbt, einen Gib gu fchworen, bag feine Borfahren und er bie Binfer bes Bottesbaufes mit Steuern, Binien, Dienften und aller Bewaltfame gleich ben Gigenleuten, wie er vorgebe, befeffen haben; und nach

ism sollten die zwei wornehmfem Conventherren des Eistes sichwören, daß des Abtes Eid rein und nicht unrein sey. Der Met verlangte Bebentzeit, Ausschied ; der Anners drangen auf augenstielliche Leickung des Gebes. Der Ausschied wurde gewährt, und am 4 Juil 1423 schwur der Wob den Eid, und die Banern famen dadurch inst Unrecht. Gläcklicher waren die freien Jinsbauern, die in der Stadt wohnten: sie sichheren die Stadte, und, ein seltener-Fall, selclift der deitsige Einst und, ein seltener-Fall, selclift der beitige Einst und vohren ande einander wieder das Banern unterflägten.

Denn alle Stifter aub Alofter faben in ber Streifache ber reien Zinsbauern jund bes Abtes ju Rempten ihre eigene Sade; und vierzig Plataten verbanden sich zusammen, auf zwöff ober mehr Zahre, gemeinschaftlich ben Streit wiber bie Bauern zu sahren, bie Gelbfolfen gemeinsam zu tragen, und auf jede Atr. einander behaltlich zu fepn.

Um bes Pabsted Schn; ben Angesochtenen ju entzieben, ersaubte ber Abt fich in einem Schreiben an ben beiligen Geust bie Bage, baß die freien Zinfer gleichsam wie Leibeigene seit unvorbenklichen Zeiten Dienfte geleistet haben, und biese lage unterflügten mehrere Prafaten mit ihrem Zeugniß und Siegel.

Die freien Zimsbauern aber schieften selbst eine Botschaft nach Mon, bectten die Unwahrheit bes geiflichen Schreibens ans, und beachten es dahin, vah ber übt big gitische Bermittlung ber Sidde nachsuchen, was dehin, vah ber übt big gitische Bermittlung ber Sidde nachsuchen, wir der bei Bauern ließen sich dahin vermögen, die Sache vor dem heitigen Stuff micht weiter zu treiben. Der Meineld, die Lügen bei schlechen Mittel jeder Art, welche sich der Meit in dem Streite mit den Bauern erlauft hatte, singen nach gerade an ihn in seinem Gewissen an deängstigen, er wandte sich in der Gewissensangt an den Padif, und dieser ihr sich ihn, nachdem er Meite von Zwiefalten gebeichtet, von seinen Sanden doch Das Unrecht, womit er sich an Gott und Vauern verstündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch verfündigt, machte er nicht wieder gut. So wurden hier durch Versieht und ihr altes Kecht betrogen.

Benige Jahre barauf mußte bas Stift vom Raifer fich aus.

guwirfen, bag niemand bee Gotteebaufes Leibeigene, freie Bindbanern ober Altarlente auf bem Lanbe miber ben Mbt und ohne beffen Billen in Cous nehmen burfte. Co fcbnitt ber Raifer ben freien Binsbanern ben legten Weg ab, fich ben Bebrudungen bes Stiftes an entziehen, und lofchte fo mit einem Febergng ihr uraltes Recht ans, weggnziehen und bas Binferrecht aufzugeben, fobalt man fie burch Ungebuhr bebrange, Und bie Bebrangungen gingen nicht unr fort, fontern nabmen gu. Die lanbichaftlichen Alten weisen nach, wie gleich berjenige Mbt, ber biefe Bergnnft vom Raifer ausgewirft, manden freien Bauern ju volliger Leibeigenfchaft gebrangt, und wie noch mehr fein Reffe und Rachfolger von ben freien Binsbanern Dienfte, Steuern, Tobfalle und Leibhabner forberte und eintrich, wie von feinen Leibeigenen, benen er fie in aftem gleich behandelte. Beirathete eine freie Jungfrau ober Fran einen Binebanern bee Stifte, fo murbe fie vom Abendmabl, ja von ber Rirche überhaupt fo lange ausgeschloffen, bis fie fich in Die Binferfchaft bes Botteshaufes ergab; beiratheten freie Bindleute Leibeigene, fo murbe bas Gleiche gegen fie angewandt, bis fie fich felbft anch leibeigen bem Stift ergaben.

Ge fit unbefteitbar von Anfang an eine Aufgabe ber Reifen gein Sefn geweien, die gefellicaftlichen Berhaftniffe ber Went eine guftaub nach und nach herbei zu fuhren, ber bem Berufe bes Ehriften und ber Ebere von einem Gottedreiche entipräche, worin alle Menschen als Rinber Eines Baters leben und bieben. Ind welcher gustand entspräche biefen Auforderungen ohne die Freiheit? Geht aber Ebrift lebre und Nichtung auf eine gesellschaftliche Besterlung, for bei neuen beiden und preber bei Breifer bes fleifen bem fach mach geben wie feb neuen Evangeliums, bas fie ben Armen predigen follten, die heiligen Brauden und Auffalten berielben gur Unterbrudung schahdlich misberanden.

Birtte ber Zwaug, ben man ben Bewiffen anthat, in einem bem andern Falle nicht, so legte man ben Ehemann ins Be-fanguiß, bis die nen vermährte Frau fich an bas Stift ergab. Klagen, Berufungen auf ihre atte Freiseissbeiefe, wurden mit bem

Blod ober Thurm beautwortet. In folder Roth magten feche und amaugig Familien freier Bingbauern, bem legten faiferlichen Spruche jum Troz, fremben Cdirm ju fuchen, ba Raifer Sigmunds Spruch und Brief auf fie feine Mumenbung finbe, inbem folche ihren alten Bricfen entgegen lauten, und ber Raifer von bem mahren Stand ber Cachen nicht unterrichtet gewesen fen. Ginige Familien beriefen fich auf besonbere Bricfe, alle aber auf ein altes Buch und auf eine Urfunde barin vom Jahre 1144, worin ungweifels haft verzeichnet mar, bag bie freien Binsbauern nichts als ben Binspfennig und ben Tobfall fculbig fepen, und fonft feine Leiftung. Diefem entgegen, habe fie ber Mbt gu Rriegebieuften (Reifen), Steuern und anbern Dingen gebraugt, gubem etliche von ihnen mit Thurm und Block genothet, und fo haben fie einen anbern Schirm gefucht, wie fie wohl laut ihrer Briefe thun burfen. Jest fuchte bas Stift alle Spruchbricfe, welche in frabern Streiten mit ben Bauern gegen biefe erlaffen worben waren, ale Rechtebeweife wiber fie geltenb zu machen. Aber umfonft. Die fpatern Papiere, welche bas Unrecht in Rechtsform gebracht hatten, maren nicht haltbar ben alten Originalurfunden gegenüber, welche bie Bauern wieber aufgefunden hatten. Der Mbt mußte Die alten Briefe feiner Borfahren und bie Freigugigfeit ber Binebauern anertennen, und es blieb ibm nichte. ale bie Dienftbarfeit berienigen Rinebauern, welche in biefen alten Briefen nicht begriffen waren, burch einen Gib ju erharten.

Die Bauers bes Seiftes übersaupt sahen fich nach wie vor o behandelt, daß die Ungnfriedenheit immer mehr zur Gahrung, zuletz zum allgemeinen Auffland wurde. Durch den Troz und Ulebermuch der Stifteherren waren viele Leute des Gottesbanses ins Berderben gestärzt worden. Abt Johannes II. der zu Ende des Jahrs 1481 den hirten und Jufflenlad übernachm, sinche behate sam und king durch Milte die Bunden seines Bostes zu heisen, jo hoffte wenigstens dasseitst der ersten Beit, aber in kurzem zwerwandelte sich, wie die Geronif des Seiftes zu heisen, zwerwandelte sich, wie die Geronif des Erists sich ausbrück, das Schaf in einen Wolf." Mile Dienste und Erenern, früher schou ungerecht und berickend, wurden unter ihm noch gestiegert. Er

trieb bas Unterbradungefpftem in größerem Styl und Umfang, ale wollte er ben legten freien Banern in feinem Bereich gu feinem Binemann, Die Binefeute zu feinen Leibeigenen berab bruden. Wer bas fich nicht gefallen laffen wollte, murbe wochenlang por bem geiftlichen Bericht herum gezogen, ober in Blot und Thurm gelegt, jur Burgichaft genothet, pber von feinen Gutern vertricben; bie Lange und Bielbeit ber Pladereien machten mohl auch ben Bebarrs licheren und Starferen murbe, bag er auf Urfehbe gelobte, feinen fremben Schirm zu nehmen und mit Steuern. Reifen, Dienften, Fagnachthubnern, Tobfall und Sauptrecht gehorfam ju fenn. Die freien Beiber und Rinber ber Binebanern wurden ohne Musnahme bem Bottesbaufe verwandt. Die gleichen Laften wie Die Binebauern mußten auch freie Leute abernehmen, wenn fie ein But bee Gots teshaufes pachteten; Die Leibeigenen mußten überbieß fur ben Rall ibres Abiterbene bie Salfte ibrer Berlaffenichaft bem Abt veridmeis ben: Bater . und Mutterlofe BBaifen murben ibred Erbes beranbt, Rinber unter Bormunbichaft gezwungen, burch Berichreibungen fich als Leibeigene zu erffaren. Die Ungehorfamen murben mit Gelb: ftrafen beftraft, bie auf hunbert Gulben, ja bie auf ben britten Pfenning alles Bermogens, und biefe Strafen murben als ewige Binfe in bie lebenfreien Guter gefchlagen; bie Binfe aus ben Gutern und bie Steuern ber Bindleute, welche nur zwei Schillinge gu geben hatten, murben nach bem Umfang ibrer Buter gewaltfam auf zwei, brei und vier Bulben erhobt. Dit Steuern und Reifegelbern Bemeinben boppelt gu belegen, und ben herfommlichen Betrag ber gerichtlichen Strafgelber au fleigern, galt noch ale bas Beringfte, und ben Rlagen wurde entgegen gehalten : "Dicht blos bie Bauern feben mit Stenern und anberem allau febr belaftet, auch Ruriten und Gble halten fich jest fur befchwert, und felbit Raifer und Ronige feben an biefer Beit gegen ihren Billen gu Mandem geamungen; warum ba mit ben Bauern eine Musnahme gemacht merben follte"?

Ja ber Abt und feine Bertheibiger fuhrten geradegn gu feiner Rechtfetrigung an, "er mache es nur, wie andere herren auch!" Es ift ein fürchterliches Zeugniß, biefes Rechtfettigungswort bes Abtes, gegen ben herreinftand, und niemand widersprach ihm, niemand verwies es ibm, bie Wahrheit bes Wortes mußte, wenn auch nicht für alle herren, boch für ben Stand im Durchschnitt recffen und paffen. Färchterlich, wenn die herren auch anderwarts vollends es fo aufs Auchkerfte trieben, wie bieter driffliche Veiefter.

Es fam namlich im Jahre 1489 jene große Themung, welche von ben obern ganben, bis in Die Rieberfande fich erftrectte, fo baß bas Dafter Roggen acht Diund Seller an manchen Orten . toftete, und ungeachtet biefelbe in ben folgenden zwei Sahren bis gur hungerenoth flieg, legte ber Mbt eine nene Steuer auf bie Unterthanen um. In bem allgemeinen Glend folder Drud, mußte bas Bolf aufmägig machen. Bablen founten fie nicht, und boch wurde von ihnen geforbert. Go bedurfte wirflich nur irgend eines fleinen Anlaffes, wie ber fruber ergablte, um bie Aufregung gum Ausbruche, jum bewaffneten Unfftand zu bringen. 2m 15. Dovember 1491 war bie gange Bauerfchaft an ber alten Dalftatt ju Luibas beifammen, tagte und berieth über einen Bund; babin gebend, einander bei ihren alten Bricfen und Rechten gu fcugen. Sieben Tage barauf fanben fie icon anfammen in einem Lager unweit Durad. und ichwuren einander, feiner vom anbern au laffen, und vorerft bie Berren und Stabte bee fcmabifchen Bunbes um Recht in ihrer Sache wiber ben Abt anzugehen. Gie mahlten einen Saupemann, Jorg Sug, von Unteradrieb. Er war ihr Sprecher vor bem ichwäbischen Bunbe. Bebentfam nannte ber Farft : Mbt biefen Banernhauptmann Sug "ben Dug von Unterabrieb".

Die herren und Stabte aber saben in bes Abies Sache ihre eigene; benn die Aufregung pflangte sich bereits auch über ihre Gebiete fort, und schon war ihm bewassierte Beistand zugesagt, die menterischen Unterthanen zur Pflicht zuräd zu sähren, nur die Stadt Wördlingen sprach dagegen und versangte eine rechtliche Unterfuchung ber Klagen ber Bauern. Auf dieses traten die Boischafter des Bundes auf dem Rathhand zu Kempten zusammen unter dem Borsie bes Ritters Dans von Krondeberg am Mindelseim. \*)

<sup>\*)</sup> Diefer Dheim bes berühmten Georg wurde fruber oben irrig auch Georg genannt.

Muf ben Ruicen riefen bier bie Abgeordneten ber Bauern bas Recht au: maren fie im Jerthum, fo folle man fie gurecht weifen, ia, fanbe fich, baß fie Uurecht begehrten, fo wollen fie ihre Ropfe bingeben. In ben Berren bee Schwabenbunbes fant aber bie Stimme bes Rechtes vor ber Stimme bes Gigennuges fein Gehor. Das Gingige, was fie thaten, war, bag fie ben gurft Abt von blus tiger Rache an ben Bauern abhielten. Muf bem Schloffe Liebenthann brachten fie eine Bermittlung ju Ctaube, gang ju Gnuften bes Mbtes. Darum wollten bie Bauern fich an ben Spruch nicht febren, wiemphl fie bie Baffen nieberlegten, und fanbten ibre Rlage nun unmittelbar au ben Raifer, Befurich Comib von Buibas mabiten fie, um ihre Sache wegen ihrer Freiheitebriefe vor Diefem hochften Saupte gu führen, bas burch ben Rronungeib verpflichtet war, bie Freiheit nub bie Urmen gu fchugen. Der Mbt aber ließ biefen Botichafter ber Bauern, ale er auf bem Bege jum Raiferhof mar, menchlinge nieberwerfen; er tam nie mehr gum Borichein.

Ein gweiter Boriforfter bee Lanbolfs, Schaftan Bocheren von Kempten, mar gidatlicher; als man ichon anch au feiner Biebertefer verzweifelte, tam er, und mit ibm bie Nachricht, bag ber Farft vor ben Kaifer werbe vorgefaben werben, um auf bie Klagen ber freien Ziufer nub ber armen Leute bes Sifts fich gun verantworten.

Auf bie Gewalttsatigleiten bin, welche sich ber Albt gegen ihren Botifchafter und gegen fie jelbft iu. mancher Beife fortradberend erlauber, batten bie Bauern fich anfe dene genemage an ben ichwabifchen Bund um Siffe wider feine wideriesitigen Untertignen. Der Bund mahrte Bauern berheud jur Baffennieberlegung und gum Gehorfam. Diese ließen ich und treubergig unden, ihre Klagen vor einem Bundestag zu Gflingen vorzubringen; aber der Eutscheid, ben sie auch hier erhelten, war nathrich wieder ber Art, daß ihn bie Bauern verwerfen muffer.

Jest beichloß ber Bund: well bei langerer Rachficht alle Ehrbarfeit und Obrigkeit in Befahr ware, Die Bauern mit Bewalt jum Behorsam ju zwingen; vorerft bie Rabelsführer aufzu-

heben und gn ftrafen ; wurden bie Bauern bann noch nicht rnhig und geffigig, biefe mit Rrieg ju überziehen.

Das Kriegsouft bes Bundes (ammelte fich ju Ganzburg, ju Mindeficim die Goldruchte des Abts. Doch wagten fie was immer teine Gewaft. Bochen, Monate verfrichen. Die Bauern follten ficher gemacht werben, und sie wurden es. Plöhlich, am Midactis Abend, saben fie sie von den Kriegsfenchten des Bundes zu Nog und ju gin in ihren Doffern aberfalten, sich ihre Schwerte blog, verwundet, verstammelt, viele auf den Tod, ihr Sab und Gut ansgeraubt, ihre Bohnungen in Ammenn. Ueber berifft atunierd Gulben wurde, verstammelt, viele auf ben Tod, ihr hab die Bundent Gutten und geschähe. Die Rabelekfahrer, der man habhaft wurde, wurden ausgehoben und ins Geskängiss weggeschleppt; einige hundert Bauern wanderten aus in die Gewie

Icgt, nach folden Borfpielen, feste ber Bind ber Bauerichaft einen neien Tag gu Memmingen gu rechtlicher Berhandlung. Bon berfelben, bie nicht nur ihrer habe, fondern, wad jeht schwere für fie war, ihrer Sahrer. Abhrer und Speecher fich berandt fablte, famen zweihundert und zweinubfunfgig Zinfer und Gotteshausfeute.

Da ward ihnen gesprochen: Sie, bie Unterthanen, haben bem Aber gehorfam, gerichtbar, bienibar und botmäßig zu bleiben wie fie ihm bei Aufang ber Regierung geschworen, ihr Bandunig abzuthun und fein neues zu machen, jabrlich an Setuer, Bind, Bitt, Theilfallen, hauptrecht, und anderem das zu leisten und zu reichen, was sie bisder haben leisten und reichen muffen, so sang, bis sie sie fie bas Eine abs Eine ober Andere gang ober zum Theil nicht sich liebe, daß sie bas Eine ober Andere gang ober zum Theil nicht schulbig eigen.

Der Farft foll feine Rlagen wiber feine Unterthauen, die Bauren ihre Rlagen wiber ben Uft vor ein Schiebsgericht beingen, un galtichem Bertrag ober rechtlichem Spruch, naumentlich auch der Erreit über die Reifer (Rrieges) Setueren und Anderes. Jeder foll in feine heimath gurudtlehren, und beibe Theile wollen fich Bergesseitigte bes Gelchejenen versprechen, die Gelangenen sollen nach Aumahme bes Bertrags ihrer Jaft, die Gelannten bes Baumes seine Zuger ber die Betweiter bei Aufter ber Aussetretenen bis zu einer gewiffen Seit in ben

Bertrag eingeschloffen werben, jeder aber auch benfelben nicht annehmen fonnen. Gegen bie, welche ibn nicht antehmen, folt es in Allem fteben, wie vor bem Bertrag, und bas Gotteshaus alle feine Angebrigen bei ihrem Stande laffen.

Bon den Ausgetretenen kehrten Etliche in ihre heimath zurüch, stellten sich in dem Etift und schwieren, dem Bertrage nachfommen un wolken. Ein großer Theil der Bauerschaft aber nahm den Bertrag nicht an, sie hatten nicht ohne Grund das Bertrauen zu den rechtlichen Eutschiedungen verloren; so fam es zu keiner Fortehung ihrer Alagen und Beschwerben, sie glaubten jeht die Berbalusse inch gaben bei Berbalussen gwischen Beren und Unterthanen außerlich, ein Stillfand für den Ausgehöller, des Wisspergnügen blieb innerlich, wie die flechen, die eb veranlassen.

Das war die Bestalt, welche die Dinge ju Anfang bes letten Sabreschends bes füngehnten Sahrunberets in Schwaben hatten, nnd welche ben ichwabisichen Bund in jeuer Antwort au ben Ronig bie Lage ber Regierenben und ber Regieren plösslich im richtigen Lichte sehen ließ. Leiber war es eine Einsicht, welche die ihr entsprechende handlungsweise nicht eben auf lange jur Roclae hatte.

## Arfachen des fleigenden Drucks.

Die Difhandlungen, Die Anmagungen auf Seiten ber berren, Die Alles ihren Forberungen Dieuftbar haben wollten, bauerten

<sup>\*)</sup> Rach Saggenmuller, Gesch, v. Aempten, Alles nach flistischen und fabrischen urtunden und landichaftl. Acten; lauter unumftofliche Zeugnisse wieder die herren und fur das Bolt.

fort; fort der Misbrauch der Macht zur Unterbrückung aller Rechte, welche alte Briefe, welche Ratur und Gescuschaft den Bauern sicherten. Ja der Drud blieb nicht nur der bisherige, er wurde von Jahr zu Jahr ich simmer und ausgebehrter.

Und mas war ber Grund biefer Ungerechtigkeiten, biefer Meins eibe, biefer Betrügereien, bie an ber Freiheit bes gemeinen Mannes, an ben Rechten bes Bolfs verübt wurben?

Der voruehmfte Grund bagu lag neben ber hersichjucht, neben ber Lind, immer über mehr herr fein gu wollen, haupeflächlich im Benud, ber in ben legen Zeitud, ber in ben legen Zeitud, ber in ben eigen Zeitud gefriegen war, und ber die Befriedigung feiner Beduffnife forberte.

Theilweife war biefer Burus in ben geiftlichen herrenifgen alt bergebracht, besondere soweit er Gffen und Trinten, gut Leben betraf, nub er wurchs und anderte fic mit ber Beit in seinen Bes genftanben. In ben Burgen und Schlöffern bes niebern und hohen Abels war er nen, ich jum eigen Deitzel bes vierzehnen Jahre binnberte wenig ober nicht gefannt.

Er fam von ben Stabten und von Außen herein. Denn führen auch Knifer wir namentlich bie legten Sohenftaufen fonft nie geschenen Glang und underannte freiere Gebengenuffe aus bem Morgenland und aus Italien an ihrem hofe ein; lernnen auch bie Ritter bed Schwarzwalde und bes Obenwalde, ber rauben Alle und bed heitern Franken auf ben Algen nach Italien ben Lurus bes welichen Lander fennen; war soldger auch noch an ben Hofen eines Eigismund, eines Wengele zu haufe; so war bieß boch nur vorübergehend, nur auf einzelnen, vom herzen bed bentschen Reiches entfernen Pauften.

Die Bedurfnisse und ber hanshalt des Abels, selbst ber der Haften, waren in ben alteren Zeiten einfach. Der Ritter hatte ieine Baffenrühung, auch diese nur der wohlsabendere mehr oder gar viclsach; sein Schmaus war nicht leder, selbstgejagtes Wildbertt, ein Kad, ein haring; gepfessere Ruhenter und Rindsjunge waren ein seltenes Festmaßt. Bolle humpen mit Landwein oder Bier waren ihm bei der haudmannstost die haupsjachen. Der Krug war mit dem Rittershum verwachsen. Die aberigen Kachen.

-und hansbedürfuise lieserten die Guter nud die Galten, und das Reauezimmer spann ben Flache und die Wolle, weiche von do der Hinterspiele gesseleset wurden, wob, nähret und sieder die Kleidung. Und schon diese Lebensart softete nicht wenig; benn theuer war bie kanstliche Ruftung von Kopf dis zu Auf aus glangendem Meeall, theuer waren die Etreitroffe bei der noch geringen Pserdezucht, theuer waren die Etreitroffe bei der noch geringen Werdezucht, theuer der Bein bei dem verhältnismässig geringen Weitban, so nieder auch die Weinpreise in den Rechnungen und scheinen : sie fichienen nieder, weil der Werts des Gelbes damals ungemein doch war. Nun aber sah der Edle und die Edesfrau in den Schlen einen Lune, welcher die Siefrigde reizte.

Mit ber fleigenben Wohlhabeuheit, ber natürlichen Folge regen Sandels und Gewerbes, war auch ber Lurus in ben Stabten gefliegen, und Martte, Reichs und Fürstentage brachten beibes in bieselben, noch größeren Geldumfauf, und Gelegenheit und Reigden bargeflichen Reichthum ju geigen.

Es klingt unglaublich, und boch ift es mahr, burch hunderte von Urkunden aufbewahrt, was man von bem Rleiderlurus ber letten Salfte bes funfgehnten Jahrhunderts liest.

Richt nur Ratheberren und Danner in anbern ftabtifchen Burben, fonbern Die Burger überhaupt trugen Derlen auf ihren Buten, au ihren Bammiern, Sofen, Roden und Manteln, golbene Ringe an ben Fingern, Gurtel, Deffer und Comerbter mit Gilber befchlagen; alle Urten von Rleibern, mit Gilber, Gold ober Derlen geftidt, Die Stoffe von Cammt, Damascat ober Atlas, feibene Semben gierlich gefältelt und golbene Borten barauf : Untergug und Ums fchlag von Bobel, hermelin und Marber an Buten, Manteln und Rocten. Raturlich war ber Lugus bes ichonen Gefchlechte noch viel größer. Franen und Jungfranen ber Gatbte burchflochten ibre 3opfe und Loden mit reinem Gold, umbingen fich mit Befcmeibe, und trugen Perleu, goldene Rronen ober gold : und perlengefticte Sauben auf ihrem Saupte. Ihre Bewande maren von ben ebelften Stoffen, von Cammt, Damascat ober Atlas, mit Golb und Perlen geftidt ober eingewirft, ben Unterzug von Bobel ober Bermelin, und unter allem golbeingewirfte Bemben.

Den reiffenden Foreschritten dieses Aleidersunes ju steuern, saben isch die Wagistrate mancher Stadte zu besondern Aleiderentungen veraulaste, "hingulegen, wie es in der von Regendburg, im Jahr 1485 heiße, das hochfartig, übermathig Weien, das Wannen und Frauen in überftässiger Kostantichteit auf allerlei Kleidern und Kleinoden bisher getrieben, und felbst, unsern Kindern und Nachsummen sehr zum Gedaden."

Wie sehr bamals die Rleiberpracht unter ben Stabteburgern ins Abentifeuerliche ging, wird aus bem, mas die, Regensburger Rleiberordnung dem Frauenzimmer erfaubte, erst recht flar, jumal wenn man babei die hohe bes Geldwerths jener Zeit nicht aus bem Auge verliert.

Grlaubt war nämlich einer jeben Frau ober Jungfrau, Die Burgerin in ber Stadt mar, ju baben und an tragen zwei Derfengebinde in Die Saare, je gu 12 fl. an Werth, ein Rranglein von Golb und Perlen, bod nicht uber 5 fl., Schleier je einen nicht über 8 fl. und nicht mehr ale brei Schleier fur eine Derfon, auch gur Leifte in feinen mehr eingewirft ale eine Unge Golbes; feibene Frangen an ben Rleibern, aber feine Frangen von Derlen pber Gold, ein Goller von Derlen, aber nicht über 5 fl. im Berth. cine Perlenbruft nicht über 12 fl., ein Breis von zwei Reiben Berlen um bie Mermel, bad Loth ju 5 fl., ein golben Rettlein mit Bebang gn 15 ff., ein Saleband gn 20 ff., außer bem Brantober Chring alle andere Ringe nicht über 24 fl., Paternofter brei ober vier nicht aber 10 fl., Gartel von Geibe ober golbenen Bortlein nicht mehr als brei, je gu 4 fl. Much bie Bahl ber eigentlichen Rleiber war feffgefest: feine follte über acht Rode, feche lange Mantel, brei Tangfleiber, in einen gefingelten Roch mehr als brei Acrmel von Cammt, Damastat ober anberer Geibe n. f. w. baben.

Schon barand, baß solche Rleiberorbnungen, um bem Uebermaaß ber Pracht zu begegnen, von Zeit zu Zeit erneuert werben mußten, lagt sich auf ihren Ersolg ichließen. Die Wobe zu ewig wechselte, machte den Auswand und größer. "Wer heute ein Meister wur in ber Schwieberfaust, burfte leicht im nachten Jahr au ben Stampern gehberu." Gen so vermehrte die geringe Dunerhaftigfelt der Stoffe das Koffipielige der Sache. Und wie in ber Kleibung, so war der Lurus bei Hochgeiten, Kanfen und Leichenseieren aussichweisend, überall großes Gepränge, Schmansereien, welche bei Hochgeiten nicht Tage, soubern oft Wochen sang sort jubelten und lärmten, und die ihren Glanz besonders in der großen. Zahf der geladenen Gafte sinderen

Liebten von feber Die Damen überhaupt ben Dug, fo mußten juvor bie Gbelbamen in foftlichen Stoffen und in Befchmeibe por ben burgerlichen Damen fich auszuzeichnen verlangen. Und gerabe im funfsebnten Sabrbunbert mar es, in welchem ber Mbucufiolg, ber Befchlechtsabel mehr ale je bervor trat, fich an feine Wappen feitflammerte, und von feinen rauben Balbburgen, von feinen boben Relfenginnen auf Die gewerbigen Burgerichaften in ben Statten unten geringicharig berabfab, ein Gefühl und ein Benebmen, bas eigentlich Deib und Difgunft aber bie Reichthamer ber Statter gum Grunde hatte. Es war bas Prachtige und Bohlhas bige, bas überall in ben flabtifden Baushaleungen und im öffentlichen Leben fich zeigte, was ben Abel verbroß und bie Gbel-Dame eiferfüchtig machte. G: war Die Frucht ihres Fleifes und ihrer Gefdidlichfeit, ber Bewinn ihrer Betriebfamfeit, mas bie Barger gu ihrem Lurus verwenden fonnten. Benn ber Ritter pou feiner Burg berab bie ftabtifden Reftlichkeiten ale Baft befuchte, wenn bie Gbefbame bei ben Turnieren auf ben golbburchwirften Teppichen fag, welche ber burgerliche Rath ben ebeln Buichauerinnen unterbreitete, und fie bie foftliche Garberobe ber ehrbaren Frauen unt Jungfrauen um fich ber fab, welche bicfe oft brei und viermal bes Tages wechfelten, fo fonnte und burfte fic nicht hinter benfelben gurudbleiben wollen, und fo that es, fo weit es geben wollte, Burgherr und Burgfran ben Ghrbaren in ber Stadt nach ober und barüber.

Alber woher follte bei bem Abel bas Beld bagu fommen, ba berfelbe größtentheils in feinem Bermögen feit ben legten Jahrhunderten herabgefommen war?

Der Burger batte Gelb und Gut, ber Abelige in ber Regel

nichts ale Bater. Der größte Theil feines Bermogene beffand in liegenden Butern , Sanfern, Sofraithen ober berechtigten Banplagen, welche an Banern verlieben maren, von benen er gemiffe Binfe und Buften bezog. Dinn aber foftete ein gewöhnliches Franenfleib 9, bis 10 fl., ju gleicher Beit ba ber Morgen gand um 2 bis 3 fl., 83 Morgen guter Boben , fleuer- und zehentfrei, um 400 fl. verfauft murben. In foldem Difverbaltnif waren bie Dreife ber Burnsartifel und Die Preife bes Botens und ber Bobenergengniffe. Und boch mar die Rleiberpracht nur ein Theil best affgemeinen gurus. Es war bie Beit, wo ber Sandel bie Bieunffe und Stoffe aller ganter in bad Reich hereinfabrte, ober bas Bewerbe und bie Rnuft ter bentiden Ctatte felbit Grzengniffe affer Art hervorbrachten. Ender, Teppiche, Benge, Golb - und Silbergefaffe, fune Beine, Bewiler und Del famen aus Belichland ans bem Effag und ben Reinfanden Wein, aus Strafburg Echleiertnd, Gold - und Gilberfanten, aus Bolymen toffliches Glas, aus bem Rieberlande icone Pferbe. Bulest noch thaten Muen und bas nen entbectte Amerita ibre toftbaren Erzengniffe auf und ber Martt bes Luens murbe immer größer. 3m Saushalt, mo man mit Galg gewurzt batte, wurden jegt alle Urten frember Bemurge verbrancht, und Bucter und Gutfruchte, wie Danbel und Feigen, fanben ihren Beg in tie Ruche und auf ben Tijch bes fouft einfachen Mannes. Wie fehr ber Benug und Berbrauch von Ragelein, Bimmet, Mustatnuß, Mustatbluth, Jugwer, Pfeffer, Balgant, Buder, Randie, Manteln, Bibeben und Reigen ichnell berch alle Rlaffen fich verbreitete, beweist, bag jabrlich in bie breißig taufend Centuer Pfeffer, zwei taufend Centuer Jugwer eingeführt murben, nub bie Preife' aller Diefer fremben Artifel in bem Beitraum von feche Jahren, von 1512 bie 1519, auf bas Doppelte, ja bas Drei : und Bierfache fliegen. Magelein, Die im 3. 1512 neungebn Schiffinge tofteten, tofteten nach jener Beit zwei Gutten, ber Centner Buder, im Jahr 1516 ju eilf Bulben, foftete im Jahr 1518 zwangig Gulben, ber Centner Manbeln gnerft acht Bulben, nach brei Jahren ichen gwolf Bulben, Minefgtung, querit fiebenundzwangig Rrenger, nach brei Sahren brei Gulben achtundgwangig Renger, Musfabifuth guerft einem Gutben nub sechs Kenger, nach vier Jahren vier Gulben sechh Renger u. f. w. Mochten auch bie Rausseute bie Preise spannen, so war boch ber ungeheuer wachseute Berbranch die Sauprursache bieser Bertheurung der Lupuskartisel; benn es ist unmöglich, daß schon in biesen Jahren die kaum ausgesundenen Gold- und Silberquessen Muserikas herabbrückend auf dem Geldwerth sollen gewirft haben,

Bu all biefem tamen noch in ben legten Zeiten bes schäseschen Bu aufnan bes sechzechenten Jahrhunderte die vielen reichen Mederfander und bie stolgen Spanier mit ihrer Pracht und Prachtliebe auf ben deutschen Boden, in Folge ber burgundischen Herbed. Die batte ein Welten sich sieden den ben burgundischen und panischen Erbed. Die batte ein Welten sollsch sieden im Bente ein Welten sieder sach welte der niederfandischen und spanischen herren im Gewart, womit biese niederfandischen und spanischen herren im Gestagenheiten auftrat nu. Det fallerliche Doffstalt selfte wurde aufs Glängendlie eingerichtet. Nach dem Borbild des fallerlichen richteten bie Färsten ihren Dossat ein, und den fremden Grafen und herren wollten die deutschen nicht nachssehen. Zeder, der Edelmann wie der Graf, siet sich auf böheren Inse.

Das alles forberte ungewöhnliche Anftrengungen; bie gewöhnlichen Mittel und Ginfunfte reichten nicht gu, und bie Finaugen ber meiften herren ftauben uicht glangenb.

Es hatte feit Jahrhunderten Manches gusammen gewirft, bag ber Abel, ber hohe wie ber niebere, in feinen Bermögensums ftanden herabtam.

 Bermogens beitrug. Durch beibes Legtere ging bas reichite Sans in Schwaben, bas Delfenfteinische, ju Grunde, °).

Es war, ba Grunbbeffg bas Sauptvermogen bes Abele mar tuchtige Bewirthichaftung feiner Guter von Ratur ibm gugewiefen, indem bie Beschichte ber größten Bolfer ben Billig mit bem Schwerbte, ben Mderbau mit ber Rricastunft leicht vereinbar gefat? in Giner Chunde faste bie Sand ber romifden Gineinnate bad Relbgerath und ben Felbherrenftab. Daburch aber rachte fich bie Ratur an bem beutichen Abel, ber ben Boben auf bem er faß' verachtete; baf fie ibn verarmen lieft. Es mar einft, aber febr frube, eine Beit, wo'ed ein Spruchwort gab : "ein Gbelmann mag Bormittag zu Ader gebn, und Rachmittag im Turnier reiten": aber bald war bas Borurtheil, baf es eines ebeln Serren umparbig fen, bas Land zu bewirthichaften, ein Stanbesvorurtheil geworben ! Felbarbeit galt als Rnechtsarbeit. Daburch beraubten fich bie Ebeln felber bes feften Grunbes, auf ben fie bie Ratur geftellt batte, und auf welchem fie bei fleifiger und umfichtiger Bewirth. fchaftung von Beichlecht . au Beichlecht atter Bermebrung ber Familienglieber jum Erog, bis auf Die fpateften Beiten batten feft fteben, ja ihren Bobiftand und ihre Dacht in immer größeren Alor bringen tonnen. Daffit' gengen beutiche Banfer, beren Abne herren eine einzige Burg einft ihr nanuten, und beren fpatere Enfet feit lange auf Rurften . und Ronigsthronen figen : fleifige Bewirthichaftung ihrer Guter, Gvarfamfeit im Saushalt maren bie Grund. lage, auf ber fie fich erhoben. Much im fünfgebuten Sahrhunbert zeigten fich manche Gble noch frei von jenem engen Stanbeevorurtheil, und ber beruhmte Rubolf von Chingen, nripringlich unr Theilhaber bes Banerben . Schloffes Entringen , worein fich vier eble Ramifien mit bunbert Rinbern und Gufeln getheilt haben follen, ftarb reich gefegnet an Batern; aber biefer Gble, ale Ritter im Felb und ale Staatsmann im Rabinet gleich angefeben, be-

<sup>\*)</sup> Dieg veranschaulicht am Beften bie aus Archivalurtunden fleißig und icon gearbeitete Gefc, bes Saufes Delfenftein v. Dr. Rerter, Ulm 1840.

wirthschaftete felbst feine Buter, nud als er in feinem achtundfichaigften Jahre biese unter feine Cohne verthrifte, behielt er sich boch seine Schaferei unch vor.

Die Maffe bes Bebels aber war in dem Keinlichen Korurtefel befangen, fie vernachfähigte die Landwirthschaft, und darum waren auch ihre Fingangen setzen in Ordnung. Gelfch große Ghier warfen ben Grundberren umr geringes Einfommen ab, und biefes noch überdefe höchst gerüdlicht, Immer wiedertespeuder Mangel au baarem Geld mar bie nuchwendige. Golge dawn.

Der Gble aber, der Geld bedurfte, fiel in schlimme Saude, gleich schlimm, ob es Juden, Rlöfter oder Staderchriger waren, bei denen er feine Anleisen machte. Zehn, surjehei des Unterpfandes, dei jedem Galteverlanf, und konnte er den Termin bes Rackfanfs nicht einhalten, so war die Galt oft ewig verloren. Ausflatungen von Tockern, Ausflatungen von Tockern, Ausflatungen von Tockern, Ausflatungen von Gohnen, Felding sind Turniere, seifliche Gelegenheiten machten anch dem sparfmamern edeln Jandewater größern Aufwand nothweudig. Maucher aber sechnete Zersschwenden gur Gere des Abels. Ein Grung von Emersbosen nannte sich wohlgesättig "das edel Blut, das wenig hat und vielverthier," und ein Graf von Werdundern mußte seine schone Derersfoßen that und ein Graf von Werdundern, dazu gebrache durch Lurus, "burch ungzäumten Appetit nach Lesfunden.

Während ber Abel fich ins Uneubliche vermehrte, zumalieitbem Briefabel Knifer Karls IV., und felft bie einfacheren Bebürfniffs gunahmen oder fich verthjeueren, jedenfalls affo die Ausgaben, fingen, mindere fich verfiegte manche Onelie, worand ber Abel bisher Ginfünfte und Zuftuff gefchopft hatte.

Das Schiespurter zehrer auf manchertei Weife am Vermögen bes Abels, indem es ihm Einnahmen abschnitz und schwere Koften verursächte: Das legtere, pieden jest eine Burg fistere Muneru, toffipielige Geschüge und Buchschmerifter notigig hatte, und zur Archbezeit leiche ein Schlos burch bie Austyannen zusammengeschoffeit wurde, das frührer sier unbezwinglich galet; Das erftere, indem baburch die Urt bes Attigedwessus verandert wurde; denn es vere baburch bie Urt bes Attigedwessus verändert wurde; denn es vere

ichaffte bem Außvolf, bad ichon vor ber Serfindung bes Pnivers als beionders eichtig im Rampfe fich erwiefen batte, jezt ben entfchiebenen Worgug vor ber Reiterte. Der Reitzgebirnt mm Sold war eine Hanptverdienstquesse bed Abels gewesen: Das Jufvolf, aus Banern geworben, der Landsfnecht, diente weit wohlseitler als ber Ritter.

So floß biefe Duelle unt noch ichmach, und ber Landficten, bie Reichsgesche schwächten anch eine zweite, sont ergiebigs Duelle, ben kleinen Krieg, b. 6, bas Febbemesen, und bas titterliche Gwerebe, sich wegelagernd an reichen Stabten zu erholen, das fauftrechtliche Beutemachen. Die Febben, eine vielspundersfährige Erwerbsgarelte er ritterlichen Lehensmannen, nahmen seit langer Zeit ab, theils von selbe, ihr fiels dadurch, daß die firengen Landfrichensgesche feit ber Mitte des finizehnten Sahrinnberts der sein enchredetlich von zehr zweich werden, des er eine große und kleine Rieg dem Abel nicht mehr das ab was früher; der Jürstendienit am Sofe kollete meist mehr, als er eine trug; nur zweiertel blieb zu erzeisen, um die Ansfälle redlich zu versein, die Landwichsschaft und die Willspassen, zu welchen beiden aber wenige sich wanden.

Wolken namifd die Mbefischen die Wogteien, die sie bieher eine gespate, fare Sige als Althe an den Kaftenhoßen und am Knifersof, fort behatten, in mußten sie sündenden die Habten. Denn die Faften siegen steile bet der Angle vorzugiehen, und nur solchen Gehatte grochen de der Wolfenschaftig Gebilderen bet der Wahl siere Räche vorzugiehen, und nur solchen Gehatte gu geben. Das brachte wirklich sie und da einige nuter dem Ang und ihrer Getlung eine geistige Unterfage oder Etigs zu geben, und ihrer Getlung eine geistige Unterfage oder Etigs zu geben, und ihmsich zichkenten sie einigesitägen bruch tichhigen Gebenach siere geistigen Absigteiten anse, wie durch Utebung in den Wolfen. Beffen. Bei den andern aber war es mehr nur eine Wode, die fing der danken ihre Vergehrten sie Vergehren für Geba auf den Universitäten, und zogen dann mit Tichn heimen. Albert von Rechberg ließ sich ver seinem Anseitt von Täbligen bsfentliss dezengen, daß er nichts Lactenlissen

Und mitten unter biefes Berfiegen after Erwerbsquessen nba Dervorbreche uner Bedursuffe und Ausgaben brang, alles mit fich sortreiffent, jeure Lurus berein, jeur Prachtiebe und Benuffuch, wie sie zuwer nie gefannt ober erhört war. Es war ein Zammel, ein boffer Berie, ber vom Anierhof bis herab jum Dienstmann asse im Par berffen batte.

Da fonnte es nicht andere fommen, als daß man-immer weiter und weiter binabritatte und erprefit, nicht mehr um ber Das- und Dereichsichet, nur noch um bem unmäßigen Auswahgenigen gut fonnen.

Die Farsten griffen, um ihre Bedürfnisse ju beden, in die Kassen ber Klöster, bie Klöster erhotten sich bann wieder an ihren thinterthanen, und faben die Geden bie Geften ich Genen? - Es bedurfte stum, warum sollten sie sich Sergangs. Gie wußten von felbst für ihre nicht einmal eines Borgangs. Gie wußten von felbst für ihre antehmenden oder verstgaten. Erwerbsquellen einen Erjag zu sieden und zu sinden. Es wurde "des Schindens nad Schafen Geber, man segte eine Beschwerbe siede bie ander auf bas Bolft. Es sam ihnen hiebei vieles zu flatten.

Gie founten und febr willfuhrlich gegen bie Bauern banbeln und verfahren, benn noch murben fie nicht burch hobere : Macht in Schraufen gehalten, ber Laudabel mar noch nicht ben groffen Landherren, ben Garffen, unterthan, ber Borige und ber Leibeigene war bie preisgegebene Beute feines Berren, und bie Rreien brudte man, wie wir gegeben haben, nach und nach in bas gleiche Berhaltniß berab. Ja, nicht uur ber Grundherr, fondern auch ber Gerichteberr fprach bie Dienftbarfeit an, und burch Diffbranch ber vogteilichen Gewalt, burch Digbranch ber Gerichtsbarfeit wurden hundert taufende um ihre Freiheit betrogen ober mit Laffen überlaben. Je mehr ber Abel feine Berichtebarfeit erweiterte, und bie alten Soffprachen und genoffenichaftlichen Berichte verbraugte, befto mehr tonnte er feit lange Streitigfeiten ber Grundholben willfuhrlich nach gnteberrlichem Intereffe enticheiben, und biefe Billfürlichfeit fleigerte er jest auf bas Sochite. Es murbe 3. B. ber Gag angenommen, bag ba, wo ein 3mangrecht in ber Regel

nachaewiesen werben tonne, ber Bwang ale ein allgemeiner gelte, und fo murben ber Dubfgwang, ber Schenfamang und andere Bannrechte auf alle Freien eben fo angewandt, wie auf Die Borigen und Leibeigenen, gwifchen benen fie faffen. Das Berjabrungerecht wurde in furchtbarer Beife geftent gemacht. Bebrauchte 1. B. ein Freier mehrere Jahre eine Dable, fo galt er ale burch Berfahrung barein gebaunt. Bie man neue Abgaben und Laften gu erfinden mußte, bas zeigt ber Bilbbann, bie Saabfrobn, bie Bilbfteuer. Unter bem Ramen bes Bilbbanus nahm man bem Banern bas Recht, feine Belber gegen bie Bermuftungen bes Bilbes felbft gu fchagen; unter bem Ramen Jagbfrobn legte man ibm bie Laft auf, Die Garne gum Jagen bed Bilbes und anbered beiguführen und mit gu treiben und gu jagen; und unter bem Ramen ber Bilbfteuer wurde ibm bafür, bag ber Grundherr bas Bilb wirf. lich wegfange, und bie Retber nicht baburch vermuften laffe, noch eine besondere Unflage abgenothigt, Much Die Rutterung von Jagern, Pferben und Jagbhunden wurde ben Banern anfgelegt, und aus ben Burgen berand plagte man bie armen Beute fo lang, bis fie Die Pladereien mit Gelbabfauften: baber bas Schirmgelb, ber Schirmhaber, und ba bief alles nicht reichte, fo balf man mit Strafenraub nach. Roch jegt bezeichnet ber Landmann bie Ruinen folder feften Sanfer und Balbburgen farafteriftifch mit bem Damen "Gieb bich fur". Die Rauberei war burch bie Reichegefege unr erichwert, galt aber nach abeligen Grunbfagen noch immer nicht ale entehrenb.

Unheitwell in so mancher hinficht, besonders aber auch in hinficht seiner Werbardungen war für ben gemien Mann bas Auffommen bes tomischen Rechtes. Seit bem Ende bet sinighen Bahrhunderts entschieden Dottoren nach römischem Recht an den fürflichen hofigen hofigern und Gerichtsbien. Den Kopf wul von missische Gegeban und berichtsbien. Den Kopf wul von alten teutschen Recht und nehmen bei alten teutschen Recht und bermechteten bie Einsteinischen Bermbes, und verwandelten und vermechselten biese Einheimisches und Fermbes, und verwandelten burch ihre Spiele ben ferien Aufand eingeluer und ganger Gemieben in einen unferien, wie durch underer von Uktruduen nachmitden in einen unferien, wie durch Gunderte von Uktruduen nachmitden in einen unferien, wie durch Gunderte von Uktruduen nach-

\*) Es ift ein Bolt bas feynbt Juriften, ann wie feynbt mir bas fo, foliche Chriften, Gie thunt bas Necht fo frijig, bugen und fonnens wo man will binfinen.

Jub'ider G'lud, Juriften Buch,
als es jezt flat von Medelichtuch,
So bifft tein blepen Siegel bran.
alles erlogen, womit fie umgan.

Batt ich fcon bunbert taufend Brief,

und bem Rechten flets nach lief,
Go ift es mit eim Ored verfigtel,
und sit der Aff im Seall verriegelt,
Dann lauf ich zu em Affofaten
ber blent uns, do wir Gulten hatten.
Do er uns geferet ble Biffen,
nahm er mit am heed bie Afcen.

Derfelb frumm reblich Biebermann, mit Gelb ein Brief burdreben tann, Ohne Pfenning er fein Sprach mehr hat, ber Ruchen von ber neuen flatt.

Darnach wirt Recht falfolic Donrecht bas madet manden armen Anecht.

26. Murner Chelmengunft.

murden die edmissien Paragraphen von Pachungen dei Streitigkeiten über teutsiche Amerngater zu. Grunde gelegt, nud jo die Gelege, die ans gang grundverschiedene Rechtling gemacht waren, zur Vertehrung des Rechts, zur Unterdrückung der Freiheit misbranche. So sprachen die Herren dah überall nur von Leibeigentsum und Geguschpflight, nud bei jedem Ereite legten sie die Maalogie der Keibeigenschaft zu Grunde, Sie sahleren, wo sie das, was ihnen als Herren nicht nur auf ihren Gheren, wo sie das, was ihnen unterstätzt Unstelle Gemeinden unterstätzte Amsinchen der über der der bei Gemeinden unterstätzte Amsinchen bewilligt hatten, jest ohne weiteres für sich serbetren, sondern auch auf den Laubeagen, wo vorzüglich sie die Gescha und Entscheidungen über dauerliche Werchlätzten, sondern auch auf zur Laubeagen, wo vorzüglich sie die Geschaft und des fallen hatten in den Werchlätzten der Verten und absgrün hatten in den der Sanerliche Werteren.

Co von mancherlei Beitverhaltniffen unterftagt, fonnten bie herren bie Dieufte und Abgaben, welche ihnen ber gemeine Manu für ihren Mufwaud leiften mußte, an Babl wie an Große mehren. und fie forberten biefelben auf eine Urt ein, welche bie Baneru noch mehr erbittern mußte, ale ber Dieuft und bie Abgaben felbit, welche von ihnen ungerecht erpreßt wurden. Es galt fo wenig für Schimpf ober fur Gunbe, feine Unterthanen au bruden, bag berfelbe driftliche Biograph ben Grafen Johann Trudjefigu Connenberg in Ginem Athemang einen feinen Huterthanen febr barten Dann, ber fie mit Krobudienften erbrudte, und einen frommen Mann nennt, und anbre Ebelleute trugen ibren Bauernbeivotismus fo gur Coau, bag einer fich auf Urfunden mit befonderm Bohlgefallen "Bauerufeinb" gu unterzeichnen pflegte. Um milb und meufchlich gu fenn, war tie Daffe ber Berren gu rob, an febr nur bem Baffenbandwerf, ber Jagb, ben Trinfgelagen ergeben, fur bie meiften gab es feine anberen verftanblichen Briefe, ale bie Spielfarten, Die fie auch fo nannten. Bie fie Trinten und Spiclen liebten, lagt fid baraus erfennen, bag gegen bas Enbe bes fünfzehnten Jahrhnuberts man auf Reichstagen über Mittel gegen bie übeln Folgen ber Truntenbeit fich eben jo pft und chen fo ernithaft berathichlagte, ale barüber, wie man ben Gefahren begegnen fonnte, Die bem Reiche von aufen brobten; und bag eben fo Befeg auf Befeg miber Die Spiels

wuth gegeben werbe mnfte, bie mit Burfeln und Karten Ritter und Monche, Stadter und Bauern verberbte.

Und wo folite ber Bauer Sulfe fuchen wiber bie Wilfulft folden Drudes?

In ben Berichtefofen fagen Gble und Doftoren. Es ging aberall ber wie bei bem Rechtoffreit ber Remptuer Bauern, nach bem Sprichwort: feine Rrabe hadt ber anbern ein Mire and. Die Juriften wanten ihr romifdjes Recht, Die ablichen Berren am Bericht wenigffene ben Grunbfar degen bie Banern an, bag man in zweifelhaften Raften immer fur ben Grunbherrn ber Berichteherrn und gegen ben Bauer enticheiben muffe. Es mar gwar am Enbe bes fanfgehnten Sahrhunderes mit viel Aufsehen einiges für gefexliche Orbnnug und regelmäßige Rechtspflege gefcheben, aber weber bas Reichstammergericht noch bas Reichsregiment wurden für ben gemeinen Mann mobitbatig, man batte queb ibn bei ber nenen Berichteverfaffung gar nicht im Ange gehabt, fonbern nur Die herren bes Reiche und Die Stabteburger. Fur Die Rechteficherheit bes Bauern; für rechtliche Abhalfe bei Bebrudungen; welche bem gemeinen Dann von feinem Seren quaeffat murben, war nicht geforgt. Erft im Jahr 1498, auf bem Reichstag ju Freiburg; tam es gur Sprache, gefeglich ju bestimmen, wie und mo ein Bauer einen Rurften und Fürftenmäßigen rechtlich belangen tonne. Aber man ließ es wieber fallen, und erft nach zwei Sahren, auf bem Reichstag ju Mugeburg, murbe feftgefest, baf nuch Banern bas Recht gegen Fürften und Fürftenmäßige aben burfen, wie es bie Stanbe bes Reiches üben. Aber es banbelte fich bier nicht von rechtlicher Belangung ber eigenen Berridgaft, fonbern nur von Rlagen gegen folde Berren, welchen ber flagenbe Bangr nicht unterthan mare. Daß ber arme Mann auch gegen feine eigene Berrichaft rechtlich ju flagen befugt fen, barüber fchwiegen bie herren, wenigftens wurde nirgende bestimmt, wie und vor welchem Berichtehof ber Baner gegen Billfuhr und Drud feiner herrichaft Recht fuchen ober gar finben fonnte.

Ja, wehe bem armen Manne, ber auch nur mit einem Berrn, bem er nicht unterthan war, in einen Rechteftreit tam! Oft wußte

er nicht, bei melder Stelle er feine Rlagen angubringen babe, ba bie Berichtsbarfeiten fich bunt burchfreugten, jegt murbe er porgeforbert, jest abgewiesen, ba und bort herum geschleppt, von Bericht und Juriften fur bie Roften gepfanbet, von bem ebeln Berrn, mit bem er ben Rechteftreit batte, ober von feinen Genoffen auf bem Beg jum Berichte niebergeworfen; Die einfachite Cache gog fo viele Roften nach fich, ohne Beitverluft und Befummernig gu rechnen, bag in ber Regel ber gemeine Mann ben Rechtemeg gar nicht betreten fonnte. Es mar felbit fur große Reicheftabte bebenflich ibn gut betreten. Wie am faiferlichen Sof alles um Gelb feil war, fo mar in ben Sanden hoher und niederer Richter bas Recht verfauflich, bie Partheien überlifteten einander, nur ber gewann in ber Regel, ber am meiften und am fangiten gabite. 3m Musichus bes faiferlichen Sofacrichte, febrich ein Abgeordneter bes Regensburger Rathe von Borme aus, figen fo gerechte Leute, bag Gott vor einem jungften Berichte biefer Art jeben Menfchen behaten wolle !

Ungeachtet die Anfalten für Ordnung und Richtspfiege bem gemeinen Maun nichts nütten, häusten sie neue Lasten auf ihrz benn was die Erhaltnug dieser Amstatten tostete, mußte haupesfassiche Bauer mit bezahlen. Auch die Unterhaltung der Bandriffe, die geschieden errichtet wurden, hatte gehäuste desgaben und bezistungen zur Folge, und im Jahr 1515 anerkannte es der schwäbische Band sieht, das die vielen Reisen und Eteuern, die den Unterthaum durch den Bund veransatzt werden, eine der Hauptursfachen des Mispergungens unter dem gemeinen Manne sepen.

Die Umwandlung, welche bas Kriegenesten erstitten batte, wurde für die Untershause gnuchfit nur bendend; benn ber Krieg fostete jest mehr. Die Reichofläche, die Bundesglieber legten die Kosten bes reisigen Zengs, ber Landssnechte, bes Kriegsgerälist einzig auf die Unterthanen um; das schwere Weschaft ersperterte mehr Frohnenberun in bie hinteren und fehwerere Diensfleistungen, und plagten ben armen Mann auf bem Lande die Serren aus ben Burgen, so hatte er

<sup>\*)</sup> Urfunde bes Stuttgarter R. Staatsardive.

von bem Landsluecht, biefer neu aufgefommenen Sauptwaffe, im Frieden, wie im Rrieg, ohne Grangen gu leiten. .

"Unno 1495 gur Beit Raifer Parimiliaus fint auch bie Laubetnecht, bas niemand nuze Bolf, aufgefommen, bas ungeforbert, ungefucht umlauft, Rrieg und Unglud fucht und nachlauft (benn bie Unterthauen, bie aus Roth ber Geborfam von ihren herren jum Krieg aufgeio. bert, werben und fo fie ben vollenbet, wieder nieter figen an ihre Arbeit, beifen nit Lanbefnecht, fonbern Coloner und geborfame Rriegeleut). Aber bas undriftlich, verloren Bolt, bereu Sandwert ift, bauen, flechen, rauben, brennen, morben, frielen, faufen, buren, gottestaftern, freiwillig Bittmen und Baifen maden, ja bas fic nit bann an ber lente Unglud freuet, mit jebermauns Chaben nabret, und außerhalb und innerhalb bes Rrieges, auf ben Bauern liegt, mit garten, foinbeu und fcagen, und mit allein jebermann, foubern auch ihnen felbft nichte unz ift, fann ich mit feinem Schein entschuldigen, bas fie nit aller Belt Blag und Befileng feven. Bor Beiten, fo fich femanbe Rriege gebraucht, ale bei ben Romern, fo ftunben fie von ibrer ebrlichen Arbeit geforbert auf, und friegten, mit ihrem Golb beanugia. Rach vollenbetem Rrieg faffen fie wieber an ibre ebrliche Sant. thierung nieber und werften mit ihren Sanben wieber. Begt ift bie Cach leiber in biefen legten Beiten babin tommen, baß ein jeber Landefnecht fich ftellt, ale bab er einen Gib gefdworen, fobalb er einmal einen Spieg auf bie Achfel nehme, fo wolle er fein Zag feine Arbeit mehr thun. Alfo muß man nun biefe fürbin ewig ale Berren nit allein muffig nabren, fontern außerbalb und innerbalb bes Rriege mit jebermanus Chaben mit aller Bracht erhalten, bag billig jebermann meinen follt mann ein Sandwertsmann von feinem Ctubl ober Adergeban jum Rrieg aufftund, weil bie Belt uun fur und fur einen nunugen Dufigganger an ihm haben muß, bie fdier jebermann auffer und inner bes Rriege Gewalt anlegen. Fürften und herren follten bief unenblich Bolf jur Arbeit treiben ober bes Lantes verweifen, bamit fie gu ber Arbeit getrieben, ibres Rriege : Antreibene aufborten und ibr eigen Brob affen. Dann es ift burd bie Bant binturd in Allmeg und Migeitein bos unnug Bolf, nit weniger bann Mond und Pfaffen.

<sup>&</sup>quot;) Die Lands- ober Lauginedie, die fur bie friegführenden Theile fo michtig, aber fur bas Bolf eine mahre Laupplage waren, ichilbert ber merfwurdige Beitgenoffe, Gebaftian Frand, alfo:

Co ift unverfennbar, bag gerade gu Ende bee funfzehnten und gu Aufang bee fechgebuten Jahrhunderte ber Druck manglos muche

3ft es im Rrieg, fo ift unter taufent faum einer an feinem Golb begnugig, fonbern wie gefagt, flechen, bauen, gotteslaftern, buren, fpielen, morten, brennen, rauben, Bittmen und Baifen machen, ift ibr gemein Sandwert und bochfte Rurgweil; mer bierin fubn und fed ift, ber ift ber beft und ein freier ganbefnecht. Der muß bornen bran, und ift murbig, bag er ein Doppel . Coloner fey, alfo ift ber boft unter ibnen ber beft. Wer nit quareifen und martern fann, ber taugt nit. Rommen fie bann nach bem Rrieg mit bem Blutgelb und Schweiß ber Armen beim, fo machen fie anbere Lent mit ihnen werflos, fpagieren muffig in ber Stadt freuzweis um mit jebermanns Mergernis, und find niemand nichts nug auffer ben Birthen, und ftellen fic ale fep ihnen geboten, fie follen eilenbe wieber verberben. Die Anbern, benen bie Beut nit geratben ift, laufen braufen auf ber Gart um, bas ju Deutich bettlen beißt, bes fich ein frommer Beib, will afcweigen ein Chrift, in fein Berg binein foamt. Ein folden ftarten Balg auf ibuen baben, und felbft wohl arbeiten, und ein aut Sandwert tonnen, und fic alfo auf ben armen, gemeinen, arbeitfamen Mann legen und feinen blutfauern Comeif abfreffen! Es mare benn fo große Roth in Rriegen. baß bie Roth ben Angriff uub ben leberlaft entidulbiget. Aber bei ben greunden, in ber Beit bee Friebene, wie mobl es ihnen anftebe, wollt Gott baß fies ertannten und bebachten ! Es bat fic aber bieß Bolf verrucht in ber Bemein, bag es fich feiner Bosbeit fcamt, fonbern gerühmt fenn will, und bei bem man burchaus bas Gegentheil eines Chriften finbt, wiewohl man feat aute Chris ften aus ihnen machen will, nut fie ihnen felbft ben Ramen geben haben, bag man fie fromme Lanbefnecht nennen muß. Die aubern, benen bie Beut gerathen ift, figen in Birthebaufern, folemmen und bemmen bie fie feinen Pfenning mehr haben, laben Gafte, fagen bon groffen Streichen mas fie fich unter ben Bauern erlitten baben, und bringen alfo bie anbern auch von ihrer Arbeit auf jum Duffiggang, bringens einanber auf einen gufunftigen Rrieg , und perfubret einer ben anbern, baf bie Belt voll Rrieger und Duffigganger wirb. Und wie vor Beiten ein jebes Gefchlecht feinen ciaenen Pfaffenhaben wollt, jegt muß jebes nit einen Lantefnecht, foubern viel baben. Darnach fo bie Beut burch ift, bo buten fic bie armen Banern! bie muffen fich leiben und berhaben, ba fangen fie welchen bie herren fich gegen bie Bauerichaften erlaubten; eine neue Laft um bie anbre murbe bem armen Danne aufgehauft; und

au ju garten, terminiren und ju beutich betteln, und fich auf bie arme leut ftreden, bie wieber ein gut Befdrei tommt, barob jebere mann erfdridt, bann fie allein nit. Darum ift anberer Beut Un: glud ibr boofles Glud, wie fie achten und boch nit ift. Denn fie nit allein um fo ein fonob Gelb Leib uub geben in bie Change folagen, foubern aud, wie ju beforgen ift, ihre Geelen verlieren, bas flaglich ju beweinen ift, wo fie gleich bie gange Belt mit Rriegen gewonnen. 3ch gefdmeige bier bes barten Orbene, ben fie ums Teufele Billen ale Dartrer (aber nit Gottes) haben. 36 gefdmeige auch bie Berfurgung bes Lebens, benn man felten einen alten Canbefnecht finbt. Much fragen fie gar nach feiner Berechtigfeit; wenn ber Teufel Colb ausfdrieb, fo fliegt unb foneit es ju wie Fliegen im Sommer, baf fich boch jemand gu tobt vermunbern modt mo biefer Schwarm nur aller berfam, unb fic ben Binter erhalten batt. Und gwar fo ein elend Bolf, baß man fic ibres Glude, Berberbene und guten Lebene billig mehr erbarmen benn neiben follt. Bir burfen uns bei biefem Saufen, Pract, Ruffiggang und unnugen Saubeln fo vieler nit wunbern, baß es theuer ift, und fein Gelb im Land, wir follten Gottes Bunbermert preifen, ber bie funf Brod alfo fegnet, bag wir babon noch all effen, mar es bod bei fo viel Beufdreden, bie nicht bouen, fonbern allein bie grucht abagen, unmöglich." Ferner :

"Der Landsflecht eilich Rotten und gute Gefellen ritten auf Wof und Cfein täglich in ber Stadt um, vor das Caftel S. Angeli, einer unter ihnen zu Geschil dem Pahl fleibet fich mit dere Kroann Chormantel und dergleichen Jomp wie der Pahl pflegt zu reiten mit samt vielen Ausblindschen bie fich Andricklich hatten angetban, eilige in Blichoffsblien, durchgogen in ihrer Ordnung mit nebender tradenden Tradanten in all Weis wie der Pahl zu reiten gewobeil nar in seinem Pomp mit Irommein und Pfiesen. So fie für des Pahl Kaftell tamen gad er den Segen, oder sonft wo Carbinal, glichoff, Pfielden gesagen enhalten worden, etwos sieß sich biefer gemacht und setbligenachfen Pahl tragen, und mit einem Posch nit Wein vor der Engelsdurg tröten, doch segnet er und brach ten ber der vertrungenen Pahl in das Castell S. Angeli. Darnach tranten die Karbindie alle, als dem Pahlte treue geborfame Glieber, und sehwern dem vereinten Pahl in tene Kriche, zu bauen, mahrend er bem Erliegen nahe mar, fah er bie ebein Berren mit Scharlach prangen und flofgiren, ber mit feinem Binte gefarbt

ben Raifer als ihren rechten herrn zu erfennen, teine herricaft ober aubere Praftif ju üben wiber bas römifche Reich , fonbern als geiftliche Leut ber Dbrigfeit gehorfam zu feyn, wie Chriftus, Petrus und Paulus befohten und felbe gethan haben.

Darnach schrie ber landesnechtlich Pabft, ben Luther will ich ju meinem Nachommen machen, und bad Gablithum ichenten, wene niches gefällt, ber foll mit im einem Einger aufbeben. Mich weben leine Rarbindie ihre glinger auf und viele seiner Wischel, sereiber fiele, Vutere Pabft, dare freicht der er rechte Pabft eine Iteine Freud gehabt bat, keinen Augenblid ficher, wann es über ihn gehe, alfo, bag ihm wohd ber Anghlichweiß mit seinen der wochnenen Rarbindien und Bischöfen ausgagnagen seyn sollt, wur wochnenen Rarbindien und Bischöfen ausgagnagen seyn sollt, wur wochnenen Karbinden und Bischöfen ausgagnagen seyn sollt, wen wahrlich bas Lachen theure um Eisteber Gin anderer Kriegsmann, der Giniemsalb genannt, der haf ich offentlich agegn der freifen, damit er solches bem Tuther (agen möcht, weil der Pabft Steben, die also keitel Bort verflogt und verschiebert. Dezgleichen geschafen wiele Reben, die also seiten nicht zu sehre Arant. Die Watert Sause.

Des fichft ibn oft ben Leimen flopfen, Drumb fie boch nit fommen ber, Den Gelemen war ber Pflug ju ichner, Bollten fich barnach uit buten, ein Echelmenbein war ibn im Ruten,

Conder ander Lett Schweiß und Blut Freffen, Saufen in fichrer Dut Darnach bie Pofftatt gunden an, wittwen und Waifen laffen fachn Saterlos, nafent und auch blos. — Da ift dann früh und hat fein Ruh

Bis fie 's tand bie und da verderben Und lant bem herru bie Dafenscherben Machen aus einer Statt ein Dorf, aus einem Dorf ein Maierhof, Tas beißt bann bie Land gewunnen, so das Candvolf gar verichwunnen.

Thom. Murner, Schelmzunft, ein Beitgenoffe.

war, mid nashrend er nicht Brod hatte sich satt au essen, seh geere von Mönchen, die sich in der legten Zeit uneublich vermehrt batten; von seinem saumen Schweise prassen, und an den hise der Riechenstürften ein neues heidenthum mit der Tyrannei hand im hand, die Uleppigkeit Sodoms nud die Prachtliebe kleiner Cardanapale.

Früher, da die Rechosstande und die einzelnen Bezirfe nech nicht in so enger Berbindung mit einander fanden, konnte wenigstend der arme Mann dem idermäßigen Denet daburch sich enzigen, daß er wegag und sich miter eine andere Herefchaft begab; jeht war auch dieß nicht mehr möglich, wie wir bei den Kemptene Bancen geschen; das Pfahlburgerrecht, das seicher Geben Gebricken unter den Mauers der Seider Rettung ans unseldlichem Bustand sinden ließ, war ohnebieß schon längst gang aufgeschen. Gie hatten hande und beme gerade jest eng versichten und versetztet, die herren in den Schlossen, Busch, aufgen, Bidthumern und Eiddern, um den armen Mann, den Bauern sest an salten und nieder ab galten in dem Jod, das sie wie der der und seines Uebereinsommen ihm auszwangen, und immer sester und seller jagen sie die Jande an, und immer blutiger ftelschend schwangen sie die Gebe Gebrade an, und immer blutiger ftelschend schwangen

Aber auch im Bolfe murben einzelne Ropfe immer heller und fuhner. Flugichriften fingen an im Bolf umgulanfen, wie Blibe, erfchredend und erleuchtend.

"Farwahr, so ließ sich unter andern eine derselben heraus, sie fireden den Gehorfam zu weit hinans, machen ein gemates Maintelin daraus, haben die Welt bieher gar damit gräffet, es höftlich heraus gemuster und gepute. So man aber diesen Stick ling im Grund ersicht, so ist en nichts, denn ein verfarvter Etrobpub, sie pottern und pochen viel auf ihre hertsichtet und verwäge der Schriften and vermöge der Schrift – aber wo bleiben hie die Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf auf der Wehrwolf werden hand mit ihrer Jinang, die eine neue Veschwerte über die andere auf arme Leut richten, heure einen selft gutwistigen Frohndligt, zu Jahr daraus einen vergewaltigenden Mank, wie denn mehrtheits ihre alte berkommene Gerechtigtet erwachsen

ift? In welchem Coter bat Bott ibr Derr ibnen folde Bewalt gegeben, bag wir Armen ihnen gu Frohnbieuft ihre Buter banen muffen, und zwar unr bei iconem Wetter, aber bei Regenwetter unfrer Armuth ben erarbeiteten blutigen Schweiß im Relb verberben laffen follten? Bott mag in feiner Gerechtigfeit bieß granliche babylouische Befanguiß nicht gebutben, bag wir Armen alfo follen pertrieben fenn, ibre Wiefen abaumaben und zu beuen, Die Meder gn bauen, ben Rlache barein gu faen, wieber beraus gu raufen, ju riffeln, ju rofeln, ju mafden, ju brechen und ju fpinnen, Erbfen gu flanben, Mohren und Spargeln gu brechen. Bilf Gott, wo ift body bee Sammere je erhort worben, fie ichaben und reiffen ben Armen bad Mart and ben Beinen, und bas muffen wir verginfen. Wo bleiben bie bie Stecher und Renner, tie Spieler und Banfettirer, bie ba voller finb, benn bie fonenben Sunbe? bain muffen wir Urmen ihnen fteuern, ginfen und Gult geben, und foll ber Urme nichts minter weber Brob, Gafg noch Schmafg babeim baben, mit famt ihren Beibern und fleinen unerzogenen Rinbern. Bo bleiben fie bie mit ihrem Sandlehn und Sanptrecht? ja verflucht fei ibr Schanblehn und Raubrecht. Wo bleiben bie bie Eprannen und Butbriche, Die ihnen felbit gneignen Steuer, Boll und Ilmaelt, und bee fo icanblid und fafterlich vertuben und unwerben, bas boch alles in gemeinen Gefel fommen und ju Rng bem Laube bienen foll; und bag fich ja feiner bawiber rampfe, ober gar fluge gebte mit ibm, ale mit einem verratherifden Buben, and pfloten, fopfen, viertheilen: ba ift minber Erbarmung benn mit einem wuthenben Sund. Sat ihnen Gott folde Gewalt gegeben, in welchem Rappengipfel fteht boch bas gefchrieben? Ja ihre Bewalt ift von Gott, aber boch fo fern, baß fie bee Tenfele Colbner find und Satanas ihr Sauptmanu. Mur mit Diefen Doabs und Bebemots weit bintan und weit binmeg, ift Gottes bochites Gefallen."

Diese Stimme aus bem Bolf und an bas Bolf tragt bereits bas vollendete Geprage ber Berfcmelgung bes Politischen mit bem Religiofen, und fie fallt auch ber Zeit nach hinter bie Refor-

mation, zwischen die erften Anfange ber anebrechenden großen Bewegung binein.

Es hat sich in ben meisten bisherigen Bewegungen bes gemeinen Mannes burch Thatsache, berand gestellt, bag bie politischen Bestrebungen von einer resigibsen Grundlage ausgeben wollten, ober wenigstens resigibse Kräfte in ber politischen Aufregung mit thatig waren.

Nach ber Unterbridung bes armen Courab woben bie Mannebes Bolfes nur im tiefen Duntel weiter, bod ohne großen Erfolg. Sprogo Ultrich stretcher wenigstens sich noch im Jahr 1516 vor nenen Unruhen, weiche die Ausgetretenen und Berwiesenen bes armen Euenz im Wärtembergisschen aufangen Konnten, und arznehnte in jeder Bachs ober Armbruft eines gemeinen Mannes eine Auget ober einen Pfeil, die nach seinem gerzen zielen konnten. Da und bort hieften die Fischtlichen Bergend, wie im Württembergischen, so im Breisgan und in der Ortenau.

Jog Brig, ber emig Weichaftige, ließ fich balb bier, balb bort wieber bliden , im Comargwalb , am Oberrbein , feine Frau trieb fich von Ort zu Ort, und vermittelte bie Berbindung gwischen ihm und feinen alten Befannten. 3m Commer 1517 hatten bie Flüchtlinge und andere Difvergungte namentlich eine Berfamm. lung auf bem Rniebis ausgemacht. Allenthalben maren Die Obrigfeiten auf ber but und forichten und fparten. Mehrere Befellen von Bog murben gefangen und zu Rotein gerichtet. "Den Bundichuher mit bem Botterholg" fieng ber Laudvogt gu Sochberg. Der geftanb, bag feiner Befellen einer, ber fich Baftian Reben-Ronig nenne, fich gu Gudenthal ober gu Glotter in einem ber Baber enthalte, und bag fein Sauptmann (Stoffel von Freiburg?) gu Ct. Blaffen fei, Jog und noch Giner (hieronymus, ber Tyroler?) ju Burgad. Aber meber biefe noch jener Befell murben gefangen, fo genau bed Lettern Rleiber- Giqualement, ein geeler, golbfarbener Rod, weiße Sofen und ein rothzerfdnitten Barett, augegeben mar. Dagegen gerieth ein alter Spion bes Jog, ber Geffelmacher, ber bei bem Lebener Aufchlag auf Freiburg Die Thorwachten, Birthe. halifer und Thirme biefer Etabt ausspieniert, und bas geuer an einen Stall gelegt hatte, um die Stadt anguguden in Gefangenichaft. Es war ein berüchtigter Jauner und Wörber. Die Breifacher fingen ihn, er wurde quaalvoll bingerichtet, fonnte aber auf feine Spur des Joh folgere, da dieser in feiner Berbundung mehr mit diesem Wörder fand.

Dagegen verfosgte ber Oberwogt am Schwarziwald, Sand von Bytingen, bie Spur bes gestürchteten Jog. Er schrieb unterm 19 Seepfer. 1517 an die Freiburger, wie er glaubliche Rinde habe, daß Jog Friz wieder inst Land gefommen sei, und "seine Büberei wieder augefangen Jade"; Jog mit andern ziehe burch die Alenter des Schwarzwalds fin und ber, und unterslehe sich, feine handlung und bos Farnehmen zugurichten und zu mehren.

Muf biefes famen alle Geabre bes Oberrheins in Bewegung. Der Rath ju Erragburg schrich untern 26 Septer. 1317 an ibreiburger auf bas Schricken berieburger auf bas Schricken berieburg, ber Bundischie fiels, so nichtlick fich versammeln wollen, habe er zur Erunde nachgeforisch. Es fei auch nicht obue; sie haben jedoch etlicher Anzeigen unge-achtet bie jeht nichts Gründliches über ben handel in Erfahrung bringen mögen.

Man streifte auf 30ß und feine Anfanger einige Zeit, und vermutstet, baß namentlich "innen im Breisgan ihre Geschlen ober Spredssciehen weben"; aber Zeh, und bie mit ihm uvaren, engingen jeder Space, und bie mit ihm uvaren, engingen jeder Space, und jene Mermuthung führte ju keiner Gewissheit.

Bon ba an verschwinder der Name bed Jog aus der Gefchicht, ber Saane, ben er ausgesät, feimte fort. Es war im Frihsing 1518, als die Bergleute von Tottnau mit einem Rechberieit vor ben Kaiser famen. Sie fanden sich von dem föniglichen Waldvogt gedrückt. Bergfnappen und Banern sasen in der Trinfstuse zu sammen, nud sprachen von der Sache. Da ließ ein Tottenanerbauer, Gonrad Ogfers, sich merken, sie solen sich in Tottenanerbauer, Gonrad Ogfers, sich merken, sie solen sie frunden sassen, wolke die Schweizer über das Gebirg bringen, wann sie wollten. Diese Rode wolkte im ein Erzsnappe verweisen: zer solle solche Wort nit brauchen; benn wenn er das zu Freiburg that, follete es isn den Kopf. Den schus der Ropf.

Sand in's Angesicht, und bie andern Banern von Tottenau "aberrauften noch wohle ben unchärerlichen Bergfnappen. Man hielt ben Borfall für wichtig genng, ihn an ben Kaifer zu bringen, und ber Kaifer empfahl in seiner Untwort bie Sache nöthigenfalls zum Bericht au bie Regierung zu Innipeuet.

So lief der Brand unter bem Boben fort, von ben Regiseungen mehr gespürt als gerouft, mehr gespärchet als erkaunt. Da tent ein Ereignis singn, das Oel in sein Feuer war, mid wodurch das religiöse Element, das von Anfang die politischen Errebungen durchgog, zum überwisgenden wurde. Das politischen Errebungen durchgog, zum bie der Schiege burchfreigt und zur hingabe erwärmt, religiöse Begeisterung reist schnell handettaussende fort zu seben Opfer, zu Wagnis und Dast. Die Predigtsom, das speischlichen Benged an, womit sie bie Nation überfängesten.

Cheilweiser Durchsieg der tausendjährigen geistigen Bestreiungsversuche in dem Ereigniß dex Arformation.

Wir saben ben Geift ber Menischeit, ober mas in unserm einne eins ift, ben Geift ber Freiheit vertaffen, wie er in der Sade ber Justiften eine schwere Riederlage erhielt, um gleich dar auf in der Ersübung der Buchruckerfunft einen neuen Sieg zu eiteru, defien Größe erst die Responnation und deren Folgen geigen sounten. Dies die Buchdruckerfunft war die Responnation nicht möglich, aber beite Buchdruckerfunft war den Rechmation nicht möglich, aber beite Buchdruckerfunft war den kreiben der Wahrel, der Entschlichen der Wahrel, die Zeit war es, welche zwischen ihrer Erstüblung und der frechlichen Reform viese Wästeben des

Beiftes tries, wie fie in ben entfernteften Jahren bes Mittelalters bas Saamenforn einfentte, es feimen, wurzeln und machfen ließ, um gulehe als reife Frucht eine nene Kirche barans hervorgeben zu laffen.

Es ift hier nicht ber Ort, im einzelnen alles durchzugehen, was die Resonation veraulaste und besoderte : um den Gang bes Griftes verstehen zu fomen, den er im Politischen und Resigibsen undem, wollen wir nur weniges beibeingen, dieses aber in unser Beise, twodurch viellicht sie und da etwas von einer neuen Seite erscheinen möchte.

Der aus langem Schlummer ju felbftbewußter Thatigfeit ermachte Beift ber Ration zeigte fich zuerft in bem miffenschaftlichen Leben und in ber merbeuben Literatur, welche fich ale eine boppelte geltend machte, nicht nur in rein gelehrter Richtung, fonbern auch in volfsthumlicher. Die volfsthumliche Literatur theilte fich wieber in zwei Breige, in Die erbanliche und Die fatprifche, wenn wir fie name lich in ihrer Bebeutnng fur Die Borbereitung ber Reformation betrachten. Go Tagen in ben Schriften Taulers, Beinrich Gufo's, Johann Runebrocks, Thomas a Rempis, Johann Weffels und anberer febr viele Glemente reformatorifder 2ht, und wie fich in ibnen, wenn auch nur leife, aber tief wirfenb, ein Rampf gegen bie bestehenbe Priefterfirche fortspann, ber fich unbewußt in bie Bergen vieler Taufende ber Ration binuber fpielte : fo war es noch mehr auf ber andern Geite ber Big, welcher in offenbarer Oppos fition gegen bas Pabittbum, wie gegen anbre Bebrechen ber Beit einen fleinen Rrieg fur bie Freiheit bes Beiftes und bee Bolfes fortführte. Die Catpre wirfte gu allen Zeiten auf bad Bolf am meiften, und alle beffern Schriftsteller ftrebten faft nach bem einen Biele, von ber Conne ben Schleier ju gieben, im Tageslichte bie geweihten Errtbumer aufgnberten, und ben priefterlichen Unfug bem Befpotte preis ju geben. Die Schriften Rofenbluthe, Rollenhagens, Gebaftian Brands, Thomas Murners begoffen bie öffentlichen Buftanbe mit ihrer Lauge, Reinefe Ruche, ber Gulen. friegel waren Bolfebucher in aleicher Richtung, über Brant's Rarrenfchiff predigte Bailer von Raifereberg, und Murner, ber Franzischater, durchgog seit 1500 fait alle deutschen Gaue und gefielte das Berberben aller Geande berb und oft unsauber, aber höcht populär. Richt zu verzessen ilt der beisseube Seinerich Bebel, ber in Schenken und an Präsateutasseln die schwachen Seiten der Kirche und ihrer Olener belachte. Ueberall thut sich der Berfand tund, der mitnig geworben ist, dem die hie feltigen Mafberchen als Albertug erscheint. Ge ist die Stufe, auf welcher nichts mehr der Welter geschen fer Unter der Bertug als Bertug erscheint. Ge ist die Stufe, auf welcher nichts mehr kode derum für unantassbar gilt, weil es ein Geweistes sit; fect, ohne Schou tritte der Wis heran, und zieht die geweistes sit; fect, ohne Schou tritt der Wis heran, und zieht die geweistes ist;

\*) Sab ich ber Bunft mich . wohl befunnen, fo borent auch bergu bie Runnen, Pfaffen, Dond, bie Beiftlichteit, und alles bas bie Rutten breit, Die nur ju ber Rirden genbt, uf baß fie in ber Orbnung fleubt, Benn fie follen Metten beten . fpatirn gebnt fie inber treten, Benn fie icon beten ober lefen, fo ift ibr berg im Bab gemefen, Gie miffen oft auch felber nit . Barum ibr einer Gott erbitt . Denn fie beten nur mit bem Munb. Der feiner nie Latein verftunb. Sag mir burd Gott mas ift bas Bet. Do feiner fein Berftand nit bett! Lefen, Beten obn Berftanb , ale bie Ronnen afungen bant, bas mag mobl feyn ein lurliß Tanb, Und aus eim boblen Safen flaffen , was tonnen fie mit Beten fcaffen, Go fie bod nit verfieben Latein und broden bod bie Borter ein Und fument alle Borter bo ale unfer fub bae Saberfire. Bir feundt verfeben mit Rurbitter als in ber Ernbt mit fulen Schnitter, Gie follen unfer Roth Gott flagen, und wiffen felb nit mas fie fagen.

Den Vermittler zwissen ber populären und ber gelehren Eiteratur macht Ulrich von hutten. Er gehört beiben augleich an. Von ungeheurer Wirfung waren bie Karrifaturen, welche er in Verbindung mit einigen Freunden namentlich mit Reuchlin auf das Verichterhum der Zeit machte, in seinen Briefen der Dunklemanner, Er Finsterlinge (epistolae obscurorum virorum.) Da steht er leibsaftig, mit berbem Pinssessiend ab der Natur gezichnet, der Pfasse der Zeit, der Pfasseuneister und der Pfassenzögling, wie er ist und trinkt, dumm in sich hinch, gemeinstderlich und schandlich unwissen, ausgeblasen von hochmuth und Kanatismus, ein wohlgenährted Stid Fleisch in der Kutte.

Der Pabit glaubte, tiefe Rarricaturen verbieten gu muffen, fo febr machten fie bie Ration über bie Pfaffbeit lachen. war aber auch eine ber erften Bierben ber taum wieder erwachten Biffenichaft, und es ift ewig Chabe, bag feine meiften Schriften lateinisch geschrieben find. Geine eigenthumliche Stellung zur tentichen Ration tann erft weiter unten geschilbert werben. Junig befreundet war mit ihm, wiewohl nur einige Beit, Grasmus von Rotterbam, eine curopaifche Berühmtheit. Bon Sand ans ein Reind bes Pfaffiiden und Rlofterlichen, wornnter Grasmus in feiner Jugend viel gelitten batte, war fein litterarifches Birten eine bittere, wenn and leis und rudfichtevoll auftretenbe Oppofition gegen bie beiligen und unbeiligen Thorbeiten feiner Beit, und besondere fein feiner Big, gefleibet in Die hochfte Glegang und Leichtigfeit bes Unebrucke, ichnellte taufenbe von treffenben Pfeilen auf Die Dierarchie. Er bachte auf bas Freifinnigfte, befonbere im Puntt ber Religion. Er fprach auch freimuthig, fo lang ed feine Befahr hatte, und fo lange felbft bie, beren Stanbesintereffe von feinem Bige getroffen murbe, mitlachten ; aber er war tein ebler Menich, feiner Begeifterung, feines boben Gefühles, feines Opfere fur anbere, fur fein Bolt, fur bie Deufchbeit fabia. Daburd aber, bağ er ber Bieberermeder bes flaffifchen Alterthums, und burd bie Beforberung beffelben, befonbere auch burch feine forrette Ueberfegung bes neuen Teftamente ine Lateinifche, Borlaufer bes aubrechenben Tages wurde, bat er ein unfterbliches Berbieuft, und bas Ritterthum bes neuen Beiftes, bem er Babn brach, muß ibm ungefchmalert bleiben, fo viele Schatten auch auf feine glangenbe Ruftung fallen. Gin anderer Borfampfer, ber Biffeufchaft mar Johann Reuchlin, ber Cobn eines Boten gu Pforgheim, und folche Manner, und nuter ihren Sanden bie ewig jungen, vom Beifte ber Freiheit gebornen Berte bee flaffifchen Alterthums und bie burch gang Dentschland aufblubenben Univerfis taten, ale Mittelpunfte bes geiftigen Lebens und Pflaugftabte bes freien Denfens und Unterfuchens, und ibnen zur Geite ale ber machtigfte Bebel bes Beiftes und ber Freiheit bie Preffe, bie neuerfundene Runft, bem Bort Flügel augufchen, ja mit Bligesichnelle, was ber Gingelne gebacht, unter bie Daffen einzuführen, verbreis teten weithin ein neues Licht und brachten neue Babrungeftoffe in bas innere leben ber Beit binein. Go fam es, bag in wenigen Jahren ber gerfegenbe Berftanb, Die philosophische Rritif mehr Steine an bem Bau loste und fprengte, welder bie Menfchfeit gefangen bielt, ale fait in eben fo vielen Sahrhunderten anvor, und bie alten Formen bes religiofen und politifchen Lebens ers fcbienen immer abgelebter und beflectter.

Dafür sprechen die auf den verschiedeusten Puntten des Reiches laut werdenden Stimmen der Zeit au der Schelbe des schäftschuten und sechzehten Zubehmberten. Johann Weische im Meisfen sagte frei, wenn er die seilige Schrift aussichlage, finde er eine Religion darin, die der gegenwärtigen pabstlichen ganz ungleich sep, nud als er furz vor seinem Tod vernahm, daß ein Abgeordneter des Padiftes weider einen Albsaftram aussege, sagteer, dies wird der schrieden daßkaftram aussege, sagteer, dies wird der schrieden zu viel nuverschämt ist. Der Abbit aus Einstedel, Gourad von Rechtenz, autwoertet auf das Begehren einer Messe. Benn Christin wahrhaftig in der Hofte ist, do bin ich nunwärdig, daß ich ihn ausschaft, auch nunwärdig, daß ich ihn ausschaft, auch unwärdig, daß ich ihn ausschaft der Hoften kannen Wenschaft vern ich von dunwärdiger, daß ich ihn anschaue, noch unwärdiger, daß ich ihn anschaue, noch unwärdiger, daß ich sie armen Wenscha daren der nicht in der Hofte, wese mit armen Wenscha darfeiter.

Bie bas Bolf iber feine Priefter bachte, zeigen Murners vielfach aufgelegte und auswendig gelernte Spottacbichte.

Babrent ununterbrochen motleffitifde und buffitifde Lebren im Reiche fic ausbreiteten und bie bohmifchen ober magrifchen Bruber ihre Boten ber reinen Lehre nach allen Begenben ausfand. ten , und ibr iconer bruberlicher Wanbel in ber Liebe und Unfträflichfeit thatfachlich noch mehr ale ihre Lehre ber Priefterfchaft ichabete; fechaig Sabre ebe Luther zu mirten begann, febrte ber Priefter Johann von Befalia, wie er fich nach feiner Geburtes ftabt Obermesel nanute (fein eigentlicher Rame mar Rucharbt) ju gleicher Beit auf ber Schule jur Erfurt unter anberm, ber 216. laß fen nichte, er glaube nicht an bie Gabe ber Rirchenlebrer, wenn fie noch fo beilig maren, Die Rirchenfagungen fepen nicht verbindlich, weber Pabit noch fonft ein Priefter tonne mas gur Geligteit belfen, Chriftes babe nie gu faften befohlen, teine Feiers tage angeordnet, ben Beichtenben feine barten Buffen aufgelegt, fonbern nur gefagt : gebe bin und funbige binfort nicht mehr, bie Menichbeit erliege ber Qual meufchlicher Saungen, wer in Rom was fuche fen ein Thor, Die beilige driftliche Rirche fen eine nufichtbare, bic allgemeine fichtbare nicht beilig fonbern groffentheils verworfen, Dabit, Rirche und Concilien fonnen irren, ber Chrift babe fich an Chriftne und bas Bort ber Schrift gu balten, jener Eprade fepen überfinffig wenn bas Bort Chrifti in une mobne. Bon fanger gefährlicher Rrantheit aufgerafft, ein gitternber Greis am Ctabe, mußte Befalia fiber biefe feine Lehren, Die er in Schriften und Predigten veröffentlicht batte, fich vor die Inquifition fubren laffen, fein Freund und Benoffe feiner Befinnung, ber Erzbifchof Dieter von Menburg, ber bamale auf bem Stuble gu Maing fag, fonnte ibn nicht gang ichugen, Dieter mar felbft fruber gegen ben pabftlichen Sof auf eine Urt aufgetreten, welche alle Fürften und Bolfer gegen benfelben aufrief, und batte barüber fast feinen Rurftenftubl verloren. Befalia murbe gum Gefängniß verurtheilt und ftarb barin.

Bie er, traten ba und bort anbere Zengen wiber bas Berberben ber Kirdje auf, immer allgemeiner verbreitete und offenbarte Savonarofa, ben firchlichen und politischen Reformator, verbranuten die Vriester im Jahr 1498 zu Florenz, und wie Wefala liessen feben frommen und freisunigen Silten im Rerfer zu Gisonach im Jahre 1502 zu Tobe quallen; und mit ihrer Miche glaubten sie die Bewegung, die sie hervoorgerusen, spursod beseitst, Moer die Gabrung flieg nur, die Leute opseren immer berigte, und schon erschehen Richter, so lange gewohnt ihre Rüchen und Keller von anderm sich füllen zu lassen, solchen Berbrus, wie die Predigermönche in Frankfurt, die in Einem Jahr für 300 Goldgulden Wein sich antspassen, misten.

\_ Ihre Zeit war um: fie aber fuhren fort in immer arger, licherem Leben, ihre Predigt gab bem Gemuthe bes Bolfes feine Nahrung, ja wurde immer abgeschmackteren Juhalts °), und die

Do er mir fürbalten soll vie Geschifte Bas Leib, Geel und Sprantrifft, So sagte er mir ein Kabnachtanbt, und all neu Nahr im teun ber höllen Er lach und schimft mir von der höllen son un die Pfaffen auch drein wöllen, Und machen aus dem Ernft ein Spott, So bent ich sohr auch mit der Rott,

gelehrteften römischen Theologen boten noch immer, wie ischon jur Bit des Conflanger Concils Nicoland von Elemangis davon sagte, Sodoma-Nepfel, die, wenn man sie mit der hand berühre, in Staub und Niche gusammentallen.

Die Krife, in ber das Jahrhundert ichwebte, die allentigalen rege Gahrung aller Krafte beachte die seitzenmiten Gescheunungen hervor: je mehr die Actung vor den Dienern der Resigion abnahm, desto mehr gewann die Religion selbst, die Andacht und bie Schnsindt nach dem Göttlichen Boden nuter den Menschen: wahrend bier die Bissenschaft und der Berfand sich Bahn beachen, die neuen Ideen in die alte Nacht wie Sonnensterne hereinstrahlten, warfen sich die Massen in die alte Nacht wie Sonnensterne hereinstrahlten, warfen sich die Massen in bie mungftillen und boch schnellige

Und nimm bas Gotte Bort von ibm an Mis menn ich fuvet engian 36 beforg es mog nit lang beftabn. Benn ich bas Gotts Bort boren will . Der Bannbrief liest er mir fo viel Bie Bocope beng und Rollen grebt Safelein nit bezahlet bett. Bie bie von Bafel und von Pingen um ein Bardet mollen ringen . Much wie Greb Mullrin jargeit mert, und wie man an bem Zang gebert. 36 wollt mein Evangelium leren, Go muß ich biefen Trippel boren , Die fie einanber richtent aus ale Buppen : Buben por bem Saus . Be einer beißt ben anbern liegen . für gottlich Borter thunt fie friegen Muf ber Rangel an Gottes Statt , ift bas ber gottlich beilfam Rabt ben mir von ihnen follten leren, bağ mir ihr Banten muffen boren, bie aottlich Lebre felb thunt verfebren , Damit fie une gar ichwerlich ichaben,

und flete von blauen Enten fagen.

Befriedigung suchenden Drange auf den craffesten Aberglanben. O) Die Beit war wunderglänbiger als je, Reliquien wurden wieder mit brunftigster Andacht verehrt, und ber Mariendieust fam in

Biele Rraute führte und trug man babin, und auch wie etliche



<sup>\*)</sup> Unno 1516. prebigte Dofter Baltbafar Submeper beftig miber bie Buten ju Regensburg mit Angeigung mas Rachtheil nit allein aus ihrem Glauben fonbern auch aus ihrem Buder ber gangen bentichen Nation entftunte, und wie eine unfagliche Chagung ihr Bucher truge. Da marb ein Rath berebet, bag fie bei bem Raifer anbielten, bamit bie Auten vertrieben murben. Alfo brad man ibre Spnagoge ab, auch viele ihrer Saufer, feste an bie Stabt einen Tempel gn Ehren ber Maria, beren fie ben Ramen gaben, bie fcone Maria. Diefe fudten erftlich etliche beim, benen foll gur Stund in ihrem Unliegen geholfen worben feyn, ba bieg austam und erfcholl, ba marb ein Bulauf von allen Orten, ale maren bie Leut bezaubert. bon Beib, Rint, Anecht und Daib, herren geiftlich und weltlich, fo einen langen Weg, etwan ungegeffen, etliche Rinber, bie ben Beg nicht wußten, tamen mit einem Stud Brob von weitem ber, und famen bie Leut mit fo manderlei Ruftung, wie es eines, ba es in ber Arbeit war, antommen mar, bas mit einer Golte Dilch, bas mit einer Strobgabel, etliche batten in großer Ralte faum an, bag fie fic nothburftig beredten , etliche liefen viele Meilen Bege obne au reben, ale maren fie balb befeffen ober unfinnig. Etliche famen barfuß mit Rechen , Beilen, Gideln bon bem gelb an meggelaufen und ihrer Berrichaft ausgeftanben, etliche in einem Demb, bas fie von Ungefahr ermifcht batten , ale fie aufgestanben maren, etliche tamen um Mitternacht an, etliche liefen Tag und Racht, und marin Cumma ein fold Bulaufen aus allerlei ganben, bag etwau allein auf einen Tag viel taufend Menfchen tamen. Da bat einer Bunter gefeben. von fo viel und manderlei Opfer von Gilber, Golb, Bade, Bilb, Rleinob bargebracht. Da murben taglich fo viele Deffen gelefen baß ein Pfaff bem anbern bom Altar nicht entrinnen mocht, wenn einer bas Commun las, fo fniet ber anbere por bem Altar mit feinem Confiteor. Das trieb man taglid fcbier bis uber Mittag, obwohl viele Mitare in und außer bem Tempel aufgemacht maren, fonnt bod ein Briefter bem anbern nit entweichen. Die Gelebrten folugen viel Carmina auf ju lob ber fconen Maria, und marb manderlei Gottesbienft erbacht, von Beiden, Pfeifen, Orgeln.

einen Flor, wie fanm guvor fouft. Die Ringen unter ben Price ftern famen bem religibfen Beburfniffe ber Beit auch bereitwillig

glauben, Tobte bie man gefund und lebendig wieder hat beim geführet, ettliche vor Freuden gesprungen selbst gingen. Da geschapen
größe und auch sehr viele Bunderzieschen ungeföhrschig us fagen. davon ein eigener Trut ift ausgegangen, was seinand gedracht, so er ich mit feinem Opfer babin gelobet, bem ward geholsen, nit allein von seinen Rrantbeiten, sondern die Bedendigen nahmen auch ihre Toden wieder, die Blinden wurden sehendigen nahmen auf ihre Toden wieder, die Blinden wurden sehend, dei gehnen liessen ist Kriden im Tempel, und gingen gerade down, ettliche liesen auf bem Krieg dahin, ja die Weider von den Männern, das Lind wider den Gehorstam und Willem ihrer Eltern. wollten dahin, und sagten, se möchen nit bleiben, häten weder Tag noch Racht seine Nah,

Ettide fo fie in ben Tempet famen, und bas Dilb anfichtig wurben, sielem sie nieber, als hatte sie ber Donner erfchagen. Da bieß ber folle Hobel fab, bas ettide fieten, meinen sie es wäre Gottes Krass, es migs jedermann an biefer Etätte sallen, da entflande in folg fallen (den sielet bann ein eiter Einn und fürnemen war, und bes Teufets Gefpenß) baß saß sieremann, der babin sam an biefe Stätte, siel, viele aus dem Hobel, die alba nicht sielen, binkten unseilig ju feyn, und nötigten sich gleich ju fallen, du ward ein Rath, wie man sagt verursach, solches zu verbieten, also hörte bies Aciden und Gaden auf.

Es ift ein Buber ju fagen, mit wos felfamen Inftrumenten bad Bott bergelaufen tam, wie es einen an feinen Arbeit anlam, fo nahm er ich nicht Beit, bas fo er in ber hand hielt, weggulegen, sonbern nahm es mit fic, und lief elfends febermann ungefegnet bavon, getrieben von feinem Geil. Da der ber gut befilig auf also unbefonnenn Rumor wiber ben Gehorfam, und die Rutter also von ihren Ainbern trieb, die fieut vom Annn, den Ancht und Ritto wie ihren fichter der Gehorfam, ihren Perren mit Batter faultig, geb ich andern zu betenfen, wiele glauben mit mit, daß es nicht Gottes Bert sonte sien, wiele glauben mit mit, daß es nicht Gottes Bert sonte sien, weile sieher fein Wort, Weis, Art. Schrift und Ginn if.

Run bieg Laufen bat eine gute Beit gemabrt, etwa feche ober acht Jahr, jest aber aufgebort, jeboch nicht gar.

Geb. grant.

mit ben felfamften Reliquien entgegen \*), und beschäftigten bie Runfler mit Aufertigungen von Sumberten und Saufenden von Marieu-Bilbern und Bildegen. Sie verbreiteten Gebetbucher mit Bebeten, an beren Sprechung ein Ablag auf Jahre und Jahreuslende gefuchzt mar, und die Marienbilber der werschiedenen Krieden migten Bunder auf Bunder thun. Auch wurde mit dem Ruifer von den Coluern Dominisanern bereits unterhandelt, ein Jaquistionstribunal in Deutschland zu errichten. Fremdig über folde Erfolge rieb sich der Erfifts Reuhanfen im Wormelergan die Habe, und schneideste fich mit der Hoffung, sie wollen de Leute uoch überreden, das fie Den freifen.

Die Annst arbeitere dem afem Glauben, der Heifigene nub Muttergottes i Berehrung, munderbar in die Huller bie Walerei und die Erlistur seinet ihre ihrelbeilen Wegeisterungsstunden und schusten ihre herrlichten Werte; ihr Stoff aber war fast ausschiebend, menigfene vorzugsweise der Anhale der einnisch entschen, die ihrem Anuber verstängt und verflärt bestaden die Legenden und Mythen dessehen, die ihrem gander weringst und verflärt bestaden die Legenden und Mythen dessehen durch das Ange das Jerg, und fingen, indem sie die Einbildungsfraft entsänderen, die Gesieden gewann die höchste ängerliche Schönfeit. Alle Künfte zogen in höberem Style mitvorfend um tiefe Zeit ein

Undhelm.

<sup>3 3</sup>m Jadr 1318 Tauffen bie Predigter Mönde ju Bern burch eie, fechung eitwas dow bem Bei Geber Felifigen Anna. ber Guffes ber Ele Anna kanna ber Gufes ber El. Anna Arpelle mußte es flehlen. Der aber gab ihnen Schreftein won einer hernfeide in Bifambaumwelle und in ein feiten Tächtein ichen eingewiefelt. Junfer Albrecht jum Seine fighet es ale einen binme lifden Schap nach Laufanne, da ampfings ber Bifche, diefer bracht es feltst nach Bern, und mit großer Proceeffion geiftische und be und ich felt gebe Bern, und bei großer Proceeffion geiftische und be und ich felt geben et alate, es fer ein Betrug, ber Mönd hab ihnen aus bem gemeinen Beinhaus ein Direischilden-Schreibein verfauft, ver frangölige Bosschier behältigt es. Die geiftlichen Kiere aber algeine der der ber den ber aum falsch bamit es ihm keinen Rachtheil beinge, und glaubig opferte bas Boss

Rachtwert und Seth.

in die Sallen der priesterlichen Rirchen, und die Dome, an denen die Jahrhunderte gebaut, vollendeten jeht erft ihre Chore, ihre Hochaleare, ihre Portale, ihre Thurmspihen.

Es war, als wollte das Mittelatter noch einmal sich glangend erschen in den der Erscheinungen, die es daarsterisstren. im Glanden, in der Poesse, im eritertichen Seldentsnun. Denn wie der Glauben wieder in den selfsamsten Bundergeschichten, die Beisalfanden, und in einer Art religibier Estale, die wiele ergriff, nen aussenheitete, wie die Poesse wenn aus nicht in der Schödnicht des Selanges, doch in der Schödnicht die der Mitsel ihre Beisalfast, bed in der Schödnicht, die der Piesse in der Meisel ihre die Beisalfast, sich nen offenbarte, so nahm and die Fendalität neben Robbeit und Faustrech, bolde ritterliche Joeen und großen, edeln Einn wieder in sich ans in Rittern wie Eistingen, wie Ulrich von hutten, wie Geora Frondsberg.

Aber es war nur ein Anfleuchten ber lehten Krafte vor bem Tobe, ein Aufflacken bet Lebens furz vor ber Muflöung. Wie unfreiwillig auch, ber Geift bes Mittelalters sollte vom Schauplag abtreten, und soon hörten Anfmerkjamere bie Artschäge ber Unsichtbaren, welche am Sarge ber Feubals und Priefterherrlichkeit zimmerten. Der Schmutd, womit zulezt noch bie Künfte bie Reisigion bes Mittelalters schmutdten, war ihr Tobtenschmutd, worin sie ibrer allmachsigen Ausschlagen gegegen follte.

Schon funbigte fich in ben Ahnungen ber ebeisten Gemuther bie neue Zeit an, und bie alten Weiffagungen famen wieber in lebenbigen Umlauf, neue ichloffen fich baran.

Es waren vorzüglich zwei große Weisfagungen, an welche sich ber Glaube nud bie hoffnung bes Bolfes hielt in feiner Roth und feiner Nacht, in seiner Sehnsicht nach hilfe und Erfosiung. Die eine war eine politische, die andere eine religisse. Es war nemlich eine alte Prophezeiung, "es solle einst feine Anh auf bem Schwanenberg \*) siehen und ba lungen ober plarren, daß manns

<sup>\*)</sup> Der Schwanenberg liegt in Franten bei 3phofen , unweit Rurnberg und Burgburg, alfo im Perzen von Deutschland.

mitten in Schweiz hore". Diefe Prophezeihung war gum Sprichwort und bahin gebentet worben, baß gang Deutschland einst gur Schweig b. h. frei wie die Schweiz werben wurde.

Die andere Beissagung war das Wort, das man dem sterbenden Duß oder Hieronymus in dem Mund geset satte, und welche eine misstifte Munge als Umschrift des Geperkage schriere "ülleber hundert Jahre werdet ihr Gott und mir antworten". Alligemein erwartete man die Erscheinung des Cangwerdeissenen, der ein Maun Bottes und der Vischeinung des Cangwerdeissenen, der ein Maun Bottes und der Pfassen "Den modre wiede die Tymanie des Pahestes und der Pfassen"). Bon dem Franziskanter Johann Histen war eine noch bestimmtere Weissgung, die er, eh er in den Kerfer gestigt wooden war, auf den Propheten Daniel sich stiguat zu Gieienach gethan hatte, im Umsauf, im sünszehenhundert und sechse schuten Jahre werde die Wacht und Gewalt des Pahistes ausgangen au fallen.

Die gelehrten Forisonigen und ber feine Spott, womit die sestern Röpfe in Deutschland in ber legten Zeit die Hierarchie angriffen, machten auf die Deutschland einem fossen Gelinde angriffen, machten auf die Deutschland fie den Sturz derfelben durch die Waffen des Gefiede ahnungswolf voraussiaben und fagten, und ganz natürlich und in der Ordnung ift ein Tamm bes ebeln Churfffelen Ariedrich von Sachsen, den er in der Nacht hatte, die dem 31. Oftseber 1517 vorherzing.

Er schlief und fab im Schlaf einen Monch an die Wittenberger Schlopkirche ichreiben, mit großer Schrift und ungeheurer Areber, welche bis nach Rom reichte und an bes Pabstes Krone ities, so daß sie bavon wantte. —

<sup>\*) &</sup>quot;Ralbarina von Bolfpaufen, Gifelterte Mittne, eine betagte, fach erblindete Natrone, ließ fich, als Luther auf feiner Reife jum Bormfer Reichestag burch granffurt fam, sobal fie feine Untunft erlubr gu ihm fabren. Sie betheuerte, fcon von ihren Ettern gebort au baben, Gott wurde fanftig einen Nann erweden, ben Wenfchentand zu betämpfen. Diefer Mann fel Niemand andere als Bruber Martin; Gottes Geift und Gegen muffe in geleiten!"

Ciebe Rirdner, Befd. v. Frantf. II, io. Anmert. DR.

Sein Luther hatte ichon feit brei Bochen, in ber Schlofifitche wieber ben Ablag geprebigt. -

Er war aufgetreten, ber große Ciemann, mb hatte augefangen seinen Samen zu streuen in das zubereitzte Feld. Biete Furchen hatter bie Bestrebungen der gescherten wie der populären Literatur für ihn gezogen, wiele die Kirche selbst durch unwürdiges Leben ") und Lehren, die meisten aber das Aussaugungsspilem der gestlichen und westlichen herren. "

So hoch man anch das Wirfen nub die Macht bes Geigles auf das Volf ausschagen nunß, so darf man doch nicht verkennen, daß das Materielle auf die Masse tiefer geht, als das Geistige, und so wehe es dem Banern thut, wenn er der geistlichen Speis in der Kirche dassen soll, so thut es ihm doch noch weher und macht ihn für Renerungen geneigter, wenn er kein Brod in der Tischade dat, wenn er physsisch hungert.

Es ift gewißt richtig, bag einerfeits bie Gesterpressungen, die Bertrügereien und Raubereien guerft des Fwissischen hofes, bann ber geistlichen herren überhaupt, andererfeits die Weigerungen der Geiftlichfeit, an irgend einer Steuer oder Last mitzutragen, es vorzäglich gewesen leben, was das Bolf am meisten aufgebracht, am empfucklichen bericher mud jur Argermation sorgegogen ihabe. Die Absass und Judefgelber, welche ungeheure Eunmenn bem römischen hose abwarfen, in einer einigen Stadt 3. W. wie Frauffurt in Ginem Jahre gegen taussend füushundere Goldpaulden, hatten zwar für den Einzelmen nichte matereil Deitakenbes, aber das Schanusses für den bei Gehanusse bei matereil Deitakenbes, aber das Schanusses werden, www. wenden wurde, mußte gulez auffallen, zum Tenten und Zweiseln und Beriftlan heren, erbittern, zum Wiberrfand beranssoren.). Es war wie mit den

<sup>&</sup>quot;) "Baret ihr Pfaffen fromm , fo battet ihr teines Luibers bedurft! fagte Carl V. ju Augsburg.

<sup>\*\*)</sup> Ber mehret Schweig? ber Berren Beig. Sprichwort jener Beit.

<sup>+)</sup> Bernharbin Samfon von Mailand, Ablas-Comiffarius. Diefer Ablas-Raufmann mar feines Gewerbes fo wohl bericht und vertraut, bag er, wie ich aus feinem Munde felbit gehört hab, inner 18 Jahren

heisigthamern ber Stationirer, welche eine geber bes nächsten, besten Rantbogels als eine Schwungseber bes Erzengels Michael gegen Beeld umgeigten, ober Kästichen mit hen aus ber Reippe, barin ber herr gelegen, ausselhopften, und bie Beensprung von beiben als Mittel wiber bie Pest anpriesen; es war, wie mit ber Finanzspeculation ber schonen Mutter Gottes zu Regenspung. Wachten berbutdend aber, mart-aussaugust waren bie Gegenannten Annaten, bie Gelber, welche bem römischen hofe is Erledigungen ber Wischungen ber Wischungen ber Wischungen ber Große ber Emmun, bie als Eteuer anf bie Unterthanen umgelegt wurde, martanfanganged burch bie fünfige Wiebertsche biefer Etzuer in furzen Zeitwamen. Die Eummen enreisch, welche ein Peklat

breien Babften über 800,000 Dufgien gewonnen bab. Er gab jebem, wie ber Mann mar ober begehrte, auch ziemlich mobifeil, Abfolution, Difpenfation, Commutationen, Refitutionen, Stationen, Deg. Beicht. und Speiffreiheit, Segfeuer, fury und lang. Alle Biberfprecher verbannte er tief und firena , fo bag ein Raibemitglich um ringer Borte willen fnieend taum Onab erbat. Er ging auch weiter, ale feine Bull enthielt, aus munblichem, wie er fagt. Befehl, feines allmachtigen Batere bes Pabfis. Ale ibm Luthere Deinung und Buch vom Ablag fürgebracht, fowur er bei feiner Geel und bei Bott, ber gutber mare ein verbammter Erafeger. Satte aber bei ibm einen gelehrten Bruber, ber erftaunte barob und faufte es beimlich. Er folug feinen Rram in Gft. Binceng Munfter berrlich auf, mit Gebing, bag eine Berfon um bergangener Cachen willen mußt beichten, und barnach Grab und Buß mit aufgelegtem Gelb abtragen, aber um funftiger Gaden willen, auch obne Beicht einen Ablagbrief taufen, jum geringften um zwei Bagen bis auf und über Rronen. Etliche Brief maren Permentin, etliche Papieren mit uf. gebrudten, ober angehangten auch vergulbeten Giegeln. Der flein Ratob vom Stein faufte um einen futtarquen Benaft, ben ber Commiffari begebrt, einen vollen Ablagbrief fur fic und 500 Rnechte, unter feiner Sauptmannicaft Rabnlein reifenb, item eine Abfolus aller Geelen feiner Borfabren und feiner Berricaft gu Beib. Gange Gemeinden wie bie von Arberg, melde viel Jahre Chaben von geuer und Baffer erlitten, tauften mit Sulf ibrer Berren eine Abfolug fur

beim Matritt feiner Perladur zu zahfen hatte, betrug von 15000 ist auf 20000 und mehr Gulden, nud es fonnte geschehen, daß, wie 3. B. in Passau, binnen acht Jahren der Stuff breimal, binnen achtzigen Aufren ber Stuff breimal, binnen achtzigen Aufren fonnt mit beise Seteuer viermal nach einander gezahlt werden mußte. In Wainz war der Erzhisschfliche Stuff binnen siehen Zahren, von 1505 bis 1513, dreimal erledigt, und dreimal wurde die Einmme von jedesmal 20000 Gulden in dieser furza Beit auf die Uluterthauen umgesegt, die shon ohnedieß durch se viele Laften verarmt waren; und nahm der römisse Sch se die der verlage, wie umpkerest der Prässauch zu mit feinen eigenen Lurus and Aufwaud das Bureisschot zu erhalten, an dem armen Bolse melten, vonkere

tobt und lebenbig. Auf ben legten Connigg ju Ent feiner anab. romifden Des berief er mit ber großen Glode in fein Raufbaus qu. fammen alles Bolf, fant ba auf bem mittlern Altar bor bem Thor und ließ burch feinen Dolmetich brei unerhorte Gnaben ausrufen. Die erfte, baf aus bem Schag bes Berbienftes Chrifti und aller Deiligen burd pabftlicher Beiligfeit Dacht und Gnabe alle bier gegenmartige, fo fnieend ibre Gould befennen und brei Baternofter und Ave Maria fprechen, von aller ibrer Gunbenfould und Bein abfolvirt und wie von ber Zauf rein maren. Die anbre, bag alle bie, fo bee Tage breimal um bie Rirche beten gingen, eine begehrte Geel aus bem Segfeuer erlost batten. Die britte, nachbem jebermann Inicend funf Vaternofier und Ave jum Eroft ber Geelen bat gebrtet, forie er laut, jest biefen Mugenblid find aller Berner Geelen, mo und wie auch abgefdieben, alle miteinander aus ber bollifden Bein bes Begfeuere in bie himmlifde Freud bes himmelreiche aufgefahren. 3d faate jum Schultbeiß, berr, fo Camfon Ruchele und Beinrich Bolffe vereint wollen prebigen, fo flund eurem Amt gu, eure Bans. lein und Goaffein einzuthun. Am End ber Geelenfahrt fdmur ber Kenner wieder laut und ging bamit jum Thor aus: "ban bie Dabft felligen Gewalt, fo finde groß unbarmbergig Bofewicht, baß fie bie armen Seelen alfo laffen leiben , und mas follen ber Lanbefnecht Ceelen entgelten". Bunf Jahre barauf murbe bas Bobnenlieb bes Riffas Manuel burd alle Gaffen getragen.

Unebelm.

lichen Meinung, bes Zeitgeiste mächtig ist. Alt ber Zeitgeist über beinachen, ift sie mit ber bffentlichen Meinung zerfallen, so ift eben damit ihre Mache im Berfall, ja ihr Befand bedrocht: benn sie wird nur noch so lange bestehen konnen, als ber wiber sie stehenbe Zeitgeist noch nicht zum klaren Bewußissen, nicht mindig geworben ist.

Langit trug bie weltliche, langit bie geiftliche Gewalt viele Reime ber Anfibining in fich. Gie waren nicht umr in fich jeftig, ne waren auch eine mit ber andern gerfallen, bie beiben Spertschaften, bie fougliche feubatifitige und bie fierarchifete, welche fo lang und hart bie Boller beherricht und in Bauben gehalten hatten.

Es war viel geschehen, viel vorgearbeitet, manches eble Werfgeng hatte unter ber Arbeit seinen Tob gefunden; ohne Ancefennung,
ohne Aufm moderten sie unter bem Boben des Bateralbes, den
sie mit ihrem Blute geweißt satten; ihre Gräber wären die wahrhaft geweihten Gräber für das Bolf geweien, aber Niemand ftarter
sich betend baran, Niemand fannte sie. Biele große Pergen, viele
bervorlenchende Talente arbeiteten, wie wir sahen, auch in biefe
legten Tagen an ber Befreining bes Gefte, aber um bie jahrtes
sendlangen Bemühungen jum siegreichen Biele zu führen, beb

und preffen! Das Bolf mußte auf die Ueberzeugung fommen, daß bie geiftlichen herren feine Religion mehr haben, als ben weltlichen Ringen, der aus allem Geld machen wolle.

Und mahrend ber gemeine Mann so viel tragen nud leiften much eigen inche perte fich bie gefammte Giftlichfeit gegen jede Abeilinahme un ben aligemeinen Laften, gegen jede Auflage. Gie behaupetet, gesstlide und weltliche Rechte und bie beilige Schrift verbiete auf bas Streugste, sie mit Taren Setueru nud Regaden gu bei betweren, griff ohne Schen dem gemeinen Mann in feinen Brodveren, griff ohne Schen dem gemeinen Mann in feinen Brodverbirtst, tries Schuttwirtsschaft, Waarenbaubel alter Are, n. Flo.

So ftranter fich im I. 1516. 3. 2. die Geffeletet von Regensburg gegen jede Auflage, unter Devbiung, sie werde bie Stadt sonit vertassen. Die Burger aber erwiderten: "Benn dem also wäre, daß in d. h. Schrift verboten ware, die Geistlichen mit Etenern zu betegen, so seine vorsanden gewesen; es hat Mies eine aubre Grant gehabe, vornanden gewesen; es hat Mies eine aubre Grant gehabe, beun iget, und ist der Bernunft nicht wider, daß durch Urfach und mit der Zeit das Gesen verandert und auch gang und gar in andere Wege verteger werde; dem und auch gang ber der wörenwirtig, daß die Gesissische dem Burger das Brod vorm Munde absschieden auch aubre Unterthanen missen Absord vorm Munde absschieden auch aubre Unterthanen missen Absord vorm Munde absschieden auch aubre Unterthanen missen Absord vorm Wunde absschieden auch aubre das bei Gesisse einschmen; es würde so gespen Gestaden nicht beingen, wenn die Gesissen wie der beraben wiechen."

So sechen wir feibft in berjenigen Stadt, in welcher die Wallsfahrt zur schwen Maria und bad cince Mitartelwesen auffommen konnte; und zwar zu eben der Zeit, da es auffam, so wie freies Denfen und Ausstlätung, wie man es nicht erwarten sollte. Sie tritte bervor eben an dem, woran sie sich großentssells auch entwickte hatte, am sinanziesten Puntet. Mit dem Beutel wurde dem gemeinen Manue auch der Kölster-Glaube geschwächt und ausgeseert.

So zeigte fich auch bier bas atte Gefeg in feiner Wahrheit, baß alles Bbie fich burch fich felbft gu Grunde richger, indem es ein Wefen auf bie Spige treibet, so wie ein gweites Gefeg, baß jede herrichende Gewalt nur so lange Mache bar, als sie ber öffente es eines Mannes, beffen Benins eben fo groß war als fein Muth. Das war Luther, ber Gohn bes Bergmanns.

Luther malgte ben Stein ab vom Grabe, ohne, als er es that, bie Folgen ju ahnen, ein unbewußtes Werkzeug bes gottlichen Beiftes.

Und bie neue Zeite ging hervor, ale Morgeundehe brach fich bem bunkeln Gewbife bas Licht ber Sonne ein scharfer Wind begleitete ben Aufgang bes Sages, wie ein Anffrem aus bem Lande ber Verheißung wehre es bem anserstehenden Geifte entgegen, und er schlug, noch ichwankend, woch erft halb bewunft, auch unt balt bie Eingen auf.

Es hatte bie Stunde gefchlagen, es war an ber Beit; alle feit Jahrhunderten ansgearbeiteten Minen entgundete auf Gin Mal berfelbe Connenftrabl, fie flogen auf; und wie Luther fid von ben Beitverhaltniffen unterftust fab, fo mar er es von allen bervorlenchtenben Salenten. Beffust auf Alles Borangegangene, mit eigenem originellem Benine ane ben burch bie Sahrhunderte gegebenen Borberfagen fuhn bie Folgerungen giebenb, bas legte Glieb einer von Befchlecht zu Befchlecht berabgebenben geiftigen Rette, an ber Gpige ber Bewegung ber Beit, inbelnd begrußt von ber Mation als ber Mann ber Berheißung, ale ber Mann Gottes und bes Bolfes, ftand Luther balb ale eine felbftftanbige Macht gewaffnet gegen die Bewalten bes Alten. Rand er viele Begner, bie ibn befampften, fo war bie Bahl berer, bie mit ibm fur bas Rene arbeiteten, bie ihn unterfingten, body überwiegend; es maren alle Cohne bes ermachten Sahrhunderte, alle Freunde ber Biffenfchaft, alle altern und jungern Beifter mit ibm, ja er hatte bie Ration gum Ruchhalt.

Die religios politische Bedeutung bes Lutherschen Unternehmens wurde von andern viel fruber, als von ihm felbit anerkannt.

Giner ber Sanfende von armen Monden, welche barbera, wie die Weltgeiflichen, die von ihren Obern andgesaugt wurden, ein Mond zu Bitterfeld, hatte die rechte Ansiche von der Sache, indem er voll Schadenfrende zu den Wespriestern (prach: """Sa. b., ba, jezt fommt der, welcher euch die Anteen recht putfen wird!"
Und and R. Wartmillan würdte in feinen Wet und von seinen

Standpunkt aus die neme Erscheinung: "Mas macht ener Monig an Wittenberg? fragte er ben Ehnrichsstiftigen Rath, Degenhard Pfeffinger; seine Sig find traun nicht zu verachten. Er wird ein Spiel mit ben Pfaffen anfangen". Durch benseiben ließ er bem Churfürften sagen; per solle ben Monch steifig bewahren, denne ef beine sich gutragen, daß man feiner bedürfe". Und als Lutser zu Heitelberg bisputierte, rief einer ber Ptosefforen in abnungsvoller Angst: "Wenn das die Bauern hören, wurden sie und steinigen".

Das aber gerade, daß es Aufer die Banen foren ließ, daß er, was andere bischer nur im gelehren Kreise verlauten ließen, frei und fähn gang diffentlich unter das Boll brachte, und dagu mit aller Gewalt und herrischelt bes deutschen Wortes, wie es wie erhört worden war, daß er sein licht leichten ließ vor der Welt, daß er, was er in seiner Ziele erdachte und erforscher, zum Tagesgesspräch im Salon und in der Baueruhlute, an der Fanken Tagel mit in der Scherentliche machte, das war die hangtliche machte, das war die hangtliche machte, alle war die hangtliche mit Boctor gerühmt, daß doch reinmal Einer gefommen wäre, der dreit griffe".

Sein Saame gieng taufenbfaltig auf: wenige Jahre, und er sonute mit Recht fprechen: "ber Damm hat ein boch befommen und es fleche nicht bei und, bie ausberchebe Fautig aufguhalten". Wie mit einem Zauberschlag sichien bas Bewustfein ber Meufchen befreit. Die Welt bis auf ben Bauern herab hatte in einem Jahrenient wurder "Da verwärts gethan, größer, als in einem Jahrtausent worber "D.

<sup>\*)</sup> Luthere eigene Borte.

<sup>\*\*)</sup> Perr Abt, ber Tüfel ift im Spiet, Daß man uns nit meh opfern will. Ich sie au der Rangten was ich wöll Bom Begfür ober von ber höll, Und lüg, baß mir ber Schweiß ausgebt, Wie bad im Urrede gefürsteln fiebt;

auseinanderhalten lassen, und der Seuren, der die Kieche erschiterten, nicht augleich den weltsichen Bau hätte erschütern mössen. Eucher stand allerdings haupssächtlich auf dem ersligissen Standpunst: wie sehr ich aber namentlich in den ersten zwei Jahren das positissischen de eisteilse Eelemant in ihm verschwolzen, und wie er selchst an gewalt samen Augriffen mit den Wassissische Berieden: Der verten wir später sehen. Lusser hat verschiedene Berieden: Der venter von 1517 ist ein auberer 9 als der von 1521, der von 1521 ein anderer als der von 1525 der gar noch später. Das übersisch man in der Regel. Wer auch abgeschen von den positischen Gebaufen des Respormators, sein Wert, die Responation, mußte sedenfalls von böchsten, teigressendem vonlichtige von.

Der größte Theil ber Menichen feufste unter unmenschlichem Druct, unter geiftigen nub materiellem, er fah sich herabgewürdigt zum Laftbier, zur Sache.

Luthers größtes Wort, das er sprach, war feine Berfündigung der Freiheit eines Christenmenschen, das herrliche evangelische Wort, daß alle Christen ein priefterlich Wolf und ein föniglich Gefchiche sind, jeder eine religible Beschichteit mit dem Recht und der Pflicht, seine Kröfte zum Gemeinwohl zu gebrauchen.

Prebf Kriebrig Gefjach, Dechant Schinds ben Baurn ergafter Schanbe und flagen ihre Boch, und ber Pries Mer. Reffing freigt Dhiges gu Ab Bom Mimmergnug. Selbft der gegenwartige Airf Schuf Mogna findet bat römische Weifen zu tell und fraus. Eine Reife Bauern mit klagen und verwünftungen trit aus. Dierans fommen Petrus und Paulus und gehen der Schaft auf den Grund. Der Jahr schaft um fich, ohne sich irren zu fallen, feine Aarbinale und pauftente und gibt bem Deresch Mutdurft, Karbinale und pauffente und gibt bem Deresch Mutdurft, Karbinale von Gebus die die finne Gegen. Den Schuf macht Decre Europh Schu big nit, indem er in Gumma des Pablies Unfig und die lauter Lehre des Evangeslumd darlegt und den ben herrn anrust, welcher allein die Abüre zum himmet ist.

<sup>\*)</sup> Bir muffen bieruber auf bas Capitel: "Luther und bie Bauern" und auf bas andere: "Die Reformation im Furften und im Freifiaat ober Luther und 3wingti" im 2. Thi. Diefes Berts verweifen.

Seltjam, man hat Luthern bloß von ber Seite bes religiöfen Kampies auffassen wollen, als ob sich in jener Zeit und bei ber Gestalt bes Reiches, bie es nun einmal hatte, eines Reiches, in besten ichbnite Salfte lauter geistliche Farften fich als herren getheilt fabatten, das Religiöse und bas Politische fich jo gang batte

Es ift verloren, fie genb nit brum. Bo ich im Birthebus ju ihnen fumm, Go beben fie an ju graufren. Bill ich benn mit ibnen biebutiren Das, fo unfern Rus betrifft, So fprecheube: erzeige mit G'fcrift, Und namlich, bie recht biblifch fy, Und nit mit romifder Bubery." Sprich ich : es muß ein romifd Ablag fenn! Co fpricht ber Bur freventlich : "er fcbieg brein". Co fpric ich bann: "Bur, bu bift fest im Bann"; Co fprict ber Bur : "ich wifd ben Are bran Un ber romifden Ablag und Bann allbeeb." 36 mein, bag ber Tufel aus ibm reb'. Bill ich benn bie Gidrift verfrummen, Go fpreden fie : "Pfaff, bent bin uimmen. Bir verftonb) une auch uf umer Berbiegen." Und beißend mich bann freventlich lugen. 36 barf ichier nimmen ju ibnen gabn, 36 forg bi Gott, fie folabent mich bran.

370 jorg of wort, De indenen und van. Micas Annuel Sapnachtjeit, aufgeführt ju Bern im Nechtland 1822, auf ber Serren Sofnach von Eurgeressprie. Auf eines 1822, auf ber Serren Sofnach von Eurgeressprie. Auf einem armen Efelin auf seinem Saupt bie Dornentron, bei ihm eine Jünger, bie Armen, Bimben, Lahmen und manchertei Prest, bafte. Auf der andern Seite reitet ber Pahf im Parnifd und mit großem Artigsgeug, Trommein, gelbischangen, Carthaumen, will ber den Auffichtig und Verferen ber bei bei Berten vorübergeführt. Haffer, und Pfferennergen ertschienen, und beden in famignation lofer Frechbeit ibre eigene Böllerei, Pahfuch, Trügerei und Schante auf, Pahf Entspriftell (Antichrichten), Eurtrala Anfeine Dodmark auf, Pahf Entspriftell (Antichrichten), Eurtrala Anfeine Dodmark auf, Pahf Entspriftell (Antichrichten), Eurtrala Anfeine Dodmark Bolfer, Vision 300 febter.

Buthers größte That war, bag er bie Bibel verbentichte, fie jum Bollobuch, jum Buch bee Lebens im wirklichen Ginne, jum Buch ber Belt machte.

Wie man auch über Alecht und Undich bes Einzelnen beufe, bie Wiele im Gaugen ift und bleibt bie beiligfte Berfaffungenurfunde er Menscheftet. Die einzige Lehre Chrift, baß alle Menscheften Geschwifter seien, Kinder Eines Baters, und als seiche fich all üben, ift, wo sie im Leben wirklich wurde, eine Freiheitssoune, fraftig geung, eine Welt zu erwärmen und zu beglichten. Diese Liebe seiheist jede Anschischaft, jeden Kaftengeist und alle damit verbundenen Ucbel aus.

Man hatte die Bolfer Jahrhunderte sang in geistiger, besondere resigniser tumbitigetet gehaften: auf dieser Ummindigsfeit gehaften: auf dieser Ummindigsfeit unfe der Despotismund. Es sist ein eine friegdere Wohlscheit, daß der Despotismund nicht nur in der Unwissendert wurzle, sondern auch Unwissender is seine Frucht trage. Weil man die heie sige Urfunde, die Wiel, sie diesel, he für die Wenschien zu entzieben gewußt hatte, war es seicht, sich für die Geundlich von der heitligen Schriften zu berufen, sich au die Biese aus diesen. Sist ein eine unslängbare Thatsache, argslisse Deutungen, Fabelin und Kligen der Priester hatten die h. Schriften in der Meinung des Wolfes zum Goder der Rnechtschaft gestempelt; sie hatten den Verstamt im Aberzstauben gefangen genommen, und die Welte im Amnen Goters dreumlisse.

Lufter gab ben Bolfern die Bibel wieder in die Hauf; sie founten jezt selbst sich danas unterrichten, vergleichen, ihre Schlüff gieben; der Dessporisonus sonne sich nicht weber auf die selbstenst nach an sie lehnen, wie früher, da sie unsichtbar war. Sie war wieder aufgefunden, sie war Bolfsbuch, die heilige Ursunde der Freiseit den der Freiseit gefreit ist werden geschen der Greife die verlangt herstellung, Erhöhung und Anerkennung des Bibes Getird in soden Wenspan, Anerkennung der Rechte und Ansprüche.

bie bamit verfnupft find: ben Menichen aber ale Laftibier, ale Sache behanbelu, wie hieße bas, bas Ebenbitb Gottes beforbern ? .

So war ber erfte große Schritt gur Emancipation gethan, es marb Tag, bie Taufdung mar aufgebedt, auf welche bie Bemalten ihre Bebrudungen gegrundet hatten; bas mabre driftliche Pringip mußte - fo ichien's - jest alle Berbaltniffe bes Lebens burdbringen und bie Welt wie religiod fo auch politifch umgeftalien. Die Menichheit batte gu Denten angefangen, und man mufite alauben, bag fie nicht bei Ginem fteben bleiben, fonbern alle Berbaltuiffe in ben Rreis ihres Deulens gieben werbe. Die Beiffagungen fingen an fich zu erfüllen. Das bunbertjabrige ftumme Gebnen ber Bolfer ichien Babrbeit werben gu wollen. Rurg auvor mar bie alte Utlauftis, bie neue Welt wieber entbedt worben, eben batte man ben alten lang verlorenen Simmel, ale einen neuen Simmel, wieber aufgefunden, und follte unter biefem neuen Simmel nicht balb auch eine neue Erbe erfunden werben ? Sollte ber Beift nicht alle Gegel auffpannen, bie Retten bes Safens fprengen und binquefteuern nach bem Gottedreich ber Bruberlichfeit, nach bem gelobten Banbe ber Freiheit, beffen bie Bolfer fo lange in hoff: nungereicher Gebulb unter Schmach und Leiben gewartet batten?

Der Kampfplag war eröffuet. Es fragte fich, ob bie neuen Ibern ohne Blut, naturgemaß sich entwicklin, bled burch bie Macht obe Geisse von innen herand bas Ecken nen bischen widten, ober ob sie eine plögliche Unmasjung hervorbrächten; und welches von beiben ben Siez bespielte, bad Ruee ober bad Alte? ob es ben bisherigen Gemalten getange, ben Errom wenn nicht aufzuhalten, bech einzubammen und zu leiten?

Miles gielt auf blutige Bewegungen, schrieb Erasmus im Jahre 1522. Und icon um Weihnachten 1517, als Chursurft Briebrich Abends mit feinem Sofe gur Kirche gieng, und über bem Schloß



<sup>\*)</sup> Auch für bie nabere Begründung biefes Sages muß auf bas Anpitel: "Chriftenthum und Anchifchaff" im 2. Beile biefes Bertes verwiesen werben. Die außere Freiheit vom Chriftenthum auchfließen fann unr bie füge, bie bem Despotismus bient, ober bie Dentunfabigsteit.

am hellen himmel ein großes glanzendes Zeichen in Geftalt eines purpurfarbenen Kreuges fab, fprach er: Es wird viel blutiger Streit in Glaubensfachen fich erheben

## huttens Entwurf auf das teutiche Volk und Sichingens Bewegung.

Wir haben bie Lage bes Bauern und bas tiefgehende Gefühl feiner Lage geschen: aber nicht ber gemeine Mann allein, alles fible fie undebaglich an biefer Beit. Der Buftand bes Reichs war zu sehr barnach. "Alle Stäude sind geberchlich, sagt Hervonnum Emfer in seiner Flugsferift "weider bas undpriftliche Buch Martin Luthers bes Muguftiners"! ber Buftand ber Dinge ift so arg, bag ber jüngfte Tag fommen muß, wenn sie nicht eine erwstliche Reform andert." So sprechen felbst bie Gegner ber Reuerung, bei jezt bed resigiosen und politischen Lebens sich zu bemachtigen ansteng.

Wir fahen aber auch, wie Alles, was biefen Buftand ber Dinge gu beffen von oben verordnet und veranstaltet wurde, ftatt gu beilen, fast um neue Winden fclug.

Besonders unbeknglich fahlte sich dies Ritterschaft. Diese Zage des Uedergangs and der Welt des Mittesalters in die and berchende neue Zitt wiesen sie in eine höchst sowieden eine Rettung. Se firitten sich in ihr der Gestild der nenen Zeit, und der fecke selbstherwische, sandrechstliche Gestil des Mittesalters. Dier hatte sich der Gederchstliche Bestild der Seiten debt mit der Erdertschaften schaftlichen And vereinigt, um die Gewaltschässert wie der Gestilder Gestilder Gestilder Gestilder dass die gestilder Gestilder des Abels niederznhaften, welche auf ihre alte Freiherrlichkeit pochten, nut in die gesessich erden.

sich nicht fagen wolften. Dort thaten fich die Aberberge, die Rojenberge, die Golotte, die Berfchingen und andere gufammen, um ab Arche, ein den Rambwesen gang im alten Erft zu hanbshaben, Bog von Berflichingen fach in einer Bahl Wolfe, die in eine Schaasbeerde ficken, gang noir seine zichen Geschlem", sein gang nathreich Sender weregene Serren und ihre Spiehgesfellen machten alle Etraßen in Franken, Schwaben und am Rhein, un sicher, und Kebberen gegen Erabte und gesilltiche Fanften. Sie behaupteten Ing und Recht zu solchen Thun zu haben. Da Rietlen und Schapen nud Recht zu siehen und bei Raffer sie nicht schwaben, und bei Raffer sie nicht schwaben, mässen fie immer mehr einengen, und der Rassier sie nicht schweren, fich bei ihren akten und Schapen, der innaber schweren, sieh bei berauften und Rechten, zu handhaben, und sieh gegen iede zu wehren und zu siezen, der sie dann irren, engen und fräussen warde.

Es war dem wirftlich so die machiende Fürfleumacht engte in kleinen Schischerren auf ihren Burgen fehr ein: die Aufende von fleinen Königen im Reich sollten alle unter ein paar Fürflenstüte gebracht werden, und sie achteten sich doch so frei und so gut wie diese Fürslen, die ihre Freisie beschräuften, und Gehorsam von ihnen vertaugen wolken. Bei biefer Umschei sprece Secklung mußte es sie verlegen, daß das Berbot der Seichlichssen gestend von die verlegen, daß das Berbot der Seichlichssen gestend gemacht werbe; es mußte sie biefes und mehr auch darum verlegen, weis auf dem Rechtsweg gegen Gingriffe und Widerwärtssfeiten von Seiten der Färflen der Arme vom Welc so wein Recht befommen find selbst und auf dem Rechtsweg gegen Gingriffe und Widerwärtssfeiten von Seiten der Färflen der Arme vom Welc so wein Recht befommen find selbst und aubere zu Recht zu selfsten, fänzen und Städte.

Es gewann jedoch biefes Befen bei Gingelnen einen großen artigeren Styl. Go einer war Frang von Sidingen.

Man hat biese imposante Gestalt auf ber Scheibe zweier Beitalter mit Recht ben leizten altbentichen Freiheren genannt. In ihm glangte die Herrichfeite eines Ritters, wie er Rolig auf seinen Burgen war, noch ein Mal, das lezte Mal blendend auf, eh sie gang und für immer ersosch. Sin hoch, voll der Kraft und Biederfeit der alten Zeiten, fühnen Mushes und hochstiegenden Beiten, sindlich in mandem Kriegswuternehmen, hatte er seinen

Reichfeum wie seinen Auchm auf eine hohe Stute gebracht. Gin einsacher Petiferr hatte er sich sieghaft nicht bied mit Scinegsleichen, sondern mit großen Reichsflädten, mit Fairsten und Gnefünsten, sondern mit großen Reichsflädten, mit Fairsten und Gnefünsten gemessen. Alls König Franz von Frankreich sich um bie tentsche Knistertone beward, wandte er sich unter anderen, durch dere Witterfrang er zu seinem Juseft fommen zu können glaubte, namentlich auch an Seickingen, ganz so, wie an die Frieden und Churstiefen. Sicklingen war eine Macht im Reich: in wenigen Lagen vermochten sein Name nub sein God ein für die damalige Beit beträchtliche, Ser unter seine Fahne zu sammeln. Der ganz niedere Worf sah in ihm sein Haup und seinem Seinmissiheren, und der unsgewährte Knister Kart V. schäge sich zu stüttlich, als Seickingen in seine Leinfe krat nub sein Feldhaupman wurde.

Sidingen mar von Saus ans fo pfaffenfeinblich, bag Luthere funed Bort in ihm wie ein Blig gunbete. Der oble toutiche Ritter war ein Rreund ber Biffenfchaften, ber Belebrten. Un feinem Sofe - benn er bielt eine Sofbaltung, wie ein Rurit berrichte iene freie Denfart, welche im Rreife bes Benius und ber Biffenichaft immer fich einzufinden pflegt, und fein Sof war wirflich wie eine Urt fleiner Mcabemie. Mit Ulrich von hntten und Reuchlin mar ber Beift ber romifden und griechifden Claffis fer auf ber Gberburg und bem Lanbftuhl, wo Giefingen am lieb. ften weilte, eingefehrt, und bie fubnen Bebanten, Die fertigen Babrbeiten, bas icone und große Leben biefer Schriften, aus benen er fid, taglid, ftunbenlang vorlefen ließ, hatten in ihm ben angebornen bag gegen bas umviffenbe, gebanfenlos ichwelgenbe Mondthum genahrt und bas Fenbalwefen ju einem großartigeren, auf Boberes und Ebleres binansgebenben Ritterthum verflart, Co entwickelten fich in bem Rendalritter, ber bie Gelbitbilfe, Die Bewalt ber perfonlichen Freiheit fur fich in Unfpruch nahm, burch Die Lecture ber alten Republifaner jugleich Gefühle und Ibeen, von Staat und Berfaffung, von geordnetem Bemeinwefen.

Unter ben vielen Gesehrten Mannern, welche er theils gu fich berufen, theils aufgenommen hatte, lebten zu gleicher Zeit ueben hutten, hartmuth von Kronberg, bem ebeln Ritter, ber in der einen haub die Bibel, in der andern das Schwert hielt, nub Dietrich von Zalburg, an seinem Hofe bei im Johanused haus schein (Oefolampad), Martin Bucer, Caspar Idania, Ischaun Chwes bel, sauter in der Rejormationsgeschieber glauzende Namen. Des solampad berief er ansbericklich, mm sein Hofgesstud und seine Spangenossen, ein allbereits in der christlichen Gebre unterrichtets Wölftlein auf der rechten grunen Aus gebrischen Worte unterscheiners Bolftein auf der rechten grunen Aus gebrischen Worte der einzellen. An seinem Hof der Gebendung wurde zuerft, noch ebe es seich in Wittenberg geschaft, die neue Form des evangesischen Gottesdienstes einzeschiert. Es sei, neinte Sickingen, mit dem gemeinen Wolf daran, daß der gemeine Branch veräudert werde.

Den meiften Einfinß aber auf Sidingen abre Ufrich von Hutten, jeuer fishne, freie Ingling mit ber großen glubenben Seele, worin Raum für eine Welt war. Wir haben ihn oben nur fidchtig vorübergesen laffen: hier ift für nähere Beleuchtung bie Stelle, bie ihm eigenthamtig gebubet.

Entiprossen aus einem machtigen, reichen und reichefreien Meledgeschiche in Franken, im Jape 1488, war er in seinem eissten Jahre in ein Robser geschieft werben, weil ihn sein Barren nach seines Bruders Rath, ber erster Minufer am Würzburzsischen noch ihr und besonders in den wärtemberzsischen Ungelegenheiten ange eine bedeutende Robse priefete, dem geistlichen Stande bestimmt hatte. Aber der Beist der neuen Zeit war in dem Rauden. In seinem sechsächenten Jahre entzig er sich durch die Flucht dem untertäglichen Bwange, im Jahr 1504, furz ehe er eingekleider wer den sollte. Er, der Erfligeborne seines delen Jauses, sichlie sich für andere Dinge als die Kutte geboren.

Diefer Schritt erbitterte seinen Bater so, bag er ihn von nun an nicht mehr als Sohn betrachtete, nub entjembete ihm feine ganze Familie, sie that als ob er nicht zu ihr gehörte. So sollte se sen: ansgestoßen von seinem vornehmen Beschechte, ohne Berhaltniffe, ohne Radfichen, sollte er von nun an gang ungetheilt seinem Baterlande, seinem Bolle angehören.

Allein ftebend in ber Welt, in folder Jugend, hatte er nichts als feinen guten Ropf, feine Feber und fein Schwert; brei Dinge,

wovon jebes einzelne hinreichte, fein Gind zu machen, wenn bas Giad ibm lächeln wollte; aber er war fein Rud bes Glude, sonder is Bertzeng bes Schidfals und hatte barum eine harte Schule zu burchlaufen. Er follte alles Clend feines armen Boftes au fich felbft erfahren.

Co feben wir ibn, einen literarifcheritterlichen Abentenrer, in Guropa umbergetrieben, ju BBaffer wie gn Land, burch Deft und Schiffbruch, burch rauberifche Reinde, Die ihm fein Legtes abnahmen und burch bie Qualen einer fürchterlichen Rraufbeit, Die er in feinem zwanzigften Sahre fouldlos erbte; jest hilflos und frant, aus Mangel bes legten Grofden, als gemeinen Golbner unter ben Rabulein ber Laugfnechte im venetianifchen Rriege . jegt auf Banberungen burch ben Gaben und Rorben Deutschlands, von ben Bebilbeteren und freieren Beiftern bochgeschatt, von ber Daffe migachtet, oft mighandelt, weil er in unicheinbarem Mufgug, obne Belb, ohne Tittel, ohne Umt ericbien. Aber nichte labmte feinen Muth, und vermochten auch bitterfte Erfahrungen und fcmere forperliche Schmergen auf Stuuben feinen Beift gu umwolfen, fo rang er fich boch fogleich wieder frei und hell binburch. Das beilige Feuer ber 3bee, bas in ihm mar, bob ibn über alle biefe Gemeinheiten bes Lebens.

Und wofür er im Junerften gluhte, was er am heißesten liebte, bas waren, wie er es selbst ausspricht, "die gottliche Wahrheit, die allgemeine Freiheit."

Wohin er fam auf seinen Wanderungen, fah er die Bahrheit entweibt, versolgt, unteredracht, sah siebst das beine Gotd bessellen besten und Singade für die ju berfreinde Welde bessellen bafür hatte sterben sassen, duch böstliche Rünfte zur Lüge umgeschmolgen und umgeprägt; sah durch biese Lüge bie Privitegirten und die Geben biefer Welt, als geschäh es im Ramen des Gottes der Wahrheit, die Erde tyvannissen, sah die Resignion der Lede zum Wertzug, und zum Dienst bes verruchteiten Egoismus entwärdigt, das Bild des Mensschu, das die von Gott erschaffenen, geschauber, und sein Vollen bei große Vollt, das die Romer

priegen, und bie alten Lieber und Wefchichten verherrlichten, fah er barben nicht allein bes geiftigen, auch bes irbijchen Brobes,

Ontten war feine weiche, elegische Ratur; bas Schieffal hatte ibn unter schweren hammerischäugen gum frühreifen, gum farfen Manne gehärtet, voll Echen, Muth und That. Die Erfenntuiss bes Gende scines Bostes entbotte ibm tein Bedauern, sondern Born, fein Muth glaubte, daß geholfen werden könne, sein Wille sprach, es muß geholfen werden, und fein Geift sann über das Mit.

Durch Wahrheit aur Feribeit, durch Freiheit ju immer fichtere Wahrfeit, das ftand ihm vor der Seele. Zene fah er durch die Priester, Diefe durch die Kürftel unterdrückt. Gegen beide begaun er den Kampf mit den Waffen des Geistles, gegen die Fiestlerstige und gegen die Bedrückte. Unerschödpflich sie ei in der Bechandlung diese doppetten Themad, und seine Sprache ist school, kraftvoll, sturig aus warmer, redlicher Bruft servorfröhmend, ohne Ruckfisch und kreite Wenschoftstig, wie sein ganged Wolfen und Erreben voll freier Menschhofeit und Wahrten ficht, oft der Ernsteilen wie gegen die dunkeln Manner zum Lachen hinreissend, vot blizend und bonnerad, wie gegen Ulfrich von Wahrtemberg, den neuen Phylateris.

Wann in huttens Seefe die Idee einer Reform des teutschen Red und Bolfte fich festigte, wer wollte es jezt noch bestimmen? Das aber ift gewiß, er trug sich mit ihr, sang eh Luther austrat, er hatte sie sown am hofe zu Maing, er brachte sie mit auf die Gernburg.

Der erfte Sounenschein nemisch, ber in Hnteres außeres Leben ein, war, bag ibn Shursurfurft Albrecht II., ber Erzebischof von Mainz, an seinen Hof und in seine Dienste aufnahm. Diese zeistwolke Cardinal, ein geborner Prinz von Brandenburg, ist von ben meisten Geschichtschreibern in ein falschof eltzt gestellt, und die große Bebeutung, die er selbsticktig für bas Morgenroth ber nenn Beit hat, ist meilt ganz ober größtentssells missaunt worden.

Albrecht mar ber Debieger Dentichlands. Er ließ fich nicht, wie fo viele Fürften thun, nur von feinen Schmeichlern ben ichons

klingenden Namen eines Beschögered ber Kanfte und Wissenschöften geben, sondern er gab wahrhaft goldene, klingende Reweise feiner Dochschäung und seiner Liede ben Kanstlern und den Gelehrten. Sein hof war der Sammelplat der edelsten und freisten Geister in Deutschland: sheils auf Zeiten bestudsweife, theils auf langer in einem Dienst und in feiner Gesellschaft fah man hier den großen freistunigen Waler Albercht Dater, und dessen Kedenbuler in der Kunst, den genialen Grünewald, Mainz und Aschschuser enthalten noch jeht ihre schwickles Werte, ihrer sah man den berühmen erne Eradmus, den Voterdunch, sier Reuchlin, den vielverfolgten und vielverdienten; hier fand der Künstler, den Wermor und Gold, der Weister der Tone Wichöstigung, Lohn und Ehre sir seine Kunst; und schwe geistvolle Franen bildeen die Rosen in diesem Kranze von Kunst und Wissellscheft.

Her sand nur anch huten Anhe und Sprenfold, ja er gewann die besondere Liebe Albrechtet, hier dichtete er seine Gedichte, bier reiste er seine Ideen. "Bo, sag durten begeistert, wo ist in ganz Deutschland ein wahrhaft geschrert Mann, den Albrecht nicht seunt? oder von welchem geschren und genialen Manne ist er jemals begrüßt worden, den er nicht mit seiner Ghade und seiner Freigebigseit überhäufte? Wie sorgistlig hat er Reuchslin gegen seine Frinde, die Finsterlinge, geschößte? Mit welcher Schwe fuch hat er nicht Eradmus zu sich Gerenfer Wie est fragt er und nicht nach den Arbeiten, nach dem Bohlergehen jedes guten Kopfes? Dier lachte man des Werssandens, hier herssche ist eine Hullichen Theologen, der gegen Venchstin und andre Reformatoren sozzog, war Albrecht selbst mit den Worten ins Caminseuer: "So müsse; alle die zu Genude geden, welche fo lässen?

Frembe eifrig Ratholiiche, welche ben Mainzerhof besuchten, flagten laut über bie gerühmte Briibeit in Sitten und Denfart bes goldenen Maing; am Semerender fife ein fatholischer ginft, aber bas Steueruber felbft fabre ein unglanbiger Minister; an ben Rirchen sehr man ben h. Bouisfacins, aber nur einen fcon gemalten Donisacins; boch an ber Tafel, im Schlafgemach, im gemalten Donisacins; boch an ber Tafel, im Schlafgemach, im ge-

beimen Rathe fife Luther, und zwar ein fehr verfahertischer und gefährlicher Luther. Die Ingend, welche ben Gijtbecher ber Rezerei faum mit den äußersten Eippen versach habe, spiete das Bijft einem ison mit volkem Munde entgegen; Anaben, welche die erften Begriffe der Priesterschaft noch nicht lennen, unterstehen sich sich volken. Die Walpflät ber Beitlichfeit zu verbscharen.

Mitten unter biesem Enthusiadnus bes Geitles und ber Geister, in einem solden von Borurtseilen gereinigten Klima, unter biesem Sonnenligbe mußten bie bunteln Ibeen von einer Rationalserformation, die in bes fahnen Jugingings hutten Seele noch verworren lagen, sich mählig bald lichten, machten und reifen. Es spannen sich auch, wie es scheint, nun am Maingerhof allerlei geheime Faben an zu einem seltsimen politischen Gewebe. Zener unglaubige Minister war Frewin von Hutten, ein Better Ufriche, ber Großbosneister Albrechet. Er erscheint menigkens nachher sich eine geweißt und verstockte. Er erscheint wenigkens nachber sich eines weicht und verstockten in bie merswarbige Wassenbewegung, die Ufrich Hutten burch Stäfingen veranlaßte.

Diefer hatte nemlich gegen bas Jahr 1519 auch bie Befannt-fchaft bes berühmten Ritters Frang gemacht und war bald in vertrautes Berhafttuff mit ihm gerreten. Es banerte nicht lange, und wir sehen ihn auch ben Maingerhof mit bem hofe Frangens auf ber Gernburg vertaufden.

Der geniale Hoffalt Alberchis nemlich war nicht nur über, condern auch auf ber Bolfe ber Zeit erbaut. Er bestritt großentheils seinen Aufwand and bem Aberglauben bes Bolfes. Der felbe Alberchi, ber bie neuere Philosophie, die geistige Freiheit an leinem Hofe liebte und psiegte, ließ sich ben Auftrag bes Pahites gefallen, durch Commitjariet dem Absahandel in Deutschlaub bestreiben zu fassen, und mit dem Aberglauben der Menge finanziell zu specifien. Diese grobe pahöfliche Finanzoperation rief eben zuert ben Wiberfland Luthere hervor, und nicht nur ben Luthere,

<sup>\*)</sup> Go ber Englanber Robert Turner bei R. Bogt, Rhein. Gefcichten IV. 26.

sondern auch die Opposition berjenigen Manner, deren freigebiger Goner Alfrecht war, ummentlich auch Juttens. Schon im Jadon 1517 ließ huten eine Schrift andsechen, worin er die Berechtigungen der edmischen Enthles angriff, und die Borgänger des jeht regierenden Pabstes Diebe, Tyrannen, Etrafennunder nannte. Bur Zit des Angeburger Reichstags, wo von einer Turken-Seuer und Jahrt die Rede war, ließ er eine feuerflammende Schrift ersehen, worin er unter Anderem sagte, die Anfren, gegen die zu gelbe zu ziehen am deringendften Pochf fohre, feien im Jadien zesen ben Pabst und Cerus muffe man freigen. Der Pabst fordert die Anslein und Ernes miffe man freigen. Der Pabst fordert die Ansleien der die für der der die Angeleich von die Angeleich von der die Golfbrechte Dof, um biesen seinen Gonner, der es nach immer und blied, wenn er auch äußerlich eine andere Gestunung dem Pabst gegennwert auch blied, wenn er auch äußerlich eine andere Gestunung dem

Um biefe Beit war hutten langst mit fich gang im Reinen, was er wollte und follte: bie Wiebergeburt feines Bolles war bie Bbee, bie fein ganges Befen einnahm.

Dur einen Augenblich batte er gefdmantt. Gein Bater mar geftorben, ein fcones vaterliches Erbe war von ihm angutreten, feine Rraufheit geheilt, feine fromme Mutter brang in ben Cobn, fid) auf feinem Erbgut gu fegen und fich gu verheirathen. Wenn er auf Die Roth feiner Jugend, auf feine Berfahrten, feine Berlaffenheit in ber Frembe, auf Die Berfolaungen, Die er von bem Priefterthum erfahren, auf Die Dacht und Bahl bes Feinbes, ben er bieber befampft, gurudiab, fo war ibm wohl natürlich, bag er einen Angenblick fich in ben Traum eines bauslichen Gludes einwiegen tounte, mo er bie Baffen ablegen, und bes Rubmes, ben er um feinen Ramen gebreitet, in Rube genießen fonnte. Sier Die weinende, flebeube Mutter, Die gange Familic, Die, weil fie um feinetwillen fur fich felbit furchtete, ibn bat, ibn beichwor, von ber gefährlichen Babn umantebren, Die fcone Ausficht auf ein ftilles Blud: bort ber Rampfplat, wo bie Bergweiffung gewiffer war, als bie Soffnung bes Gieges, ber Reind mit ben Taufenben von Ropfen und Armen, Die alte Sobra, Die ibre Befampfer gum Lobn felbit gludlicher Erfolge in ber Ferne nichts feben ließ, ale ein

cwig verfolgtes, rubelofes Dasym unter Waffen und Entbefrumgen: aber hutte schwanten icht lange. "Der Würfel ift gefallen, ich hab's gewagt!" rief er, verzichtete auf sein väterliches Erbe, sagte, um frei in allen seinen Schritten und ohne Rackficht zu seyn, sich von seiner Familie los, die in seinen Kampf und sein Berberben nicht verstochen werden sollte, ließ die weinende Mutter, alle Aufprichge auf irbisches Glide hinter sich und griff wieder, nub entschoffener, fabren, als zuwer, wie in freiwilliger Todesweise, zu den Wassen, für die Wahrfelt und die Berferinug seines Bolfes. Er hatte of sich nie verzischen, jest, in diesen Tagen, unter diesen Umfländen zu seiner. Er hatte erröthen massen, o ost vor im Luthered Namen genannt worden wäre.

Der Beift seines Bolfes mar in hutten wach; ber Benius bes Bergmannssohne gu Bitteuberg war bagu gereten, und hatte ihn so geftarte, bag er mehr als je hoffnung und Glauben faßte an bie Bufunft Deutschlands.

"Bache auf, bu eble Freiheit!" war bas Motto feines erften Schreibens an Luther. "Bir haben bennoch, fuhr er fort, bie Etwas ausgerichtet und fortgefett; ber Berr fei furber auf unferer Seite, und ftarfe une, um beffen willen wir une jest bart bemuben, feine Cache gu forbern und feine beilfame, gottliche Lebre wiebers um fanter und unverfälicht bervorzubringen und an ben Tag zu geben. Soldes treibt Ihr gewaltig und unverhindert ; ich aber nach meinem Bermogen, fo viel ich fann. Geib nur fed und bebergt nub nehmet gewaltig ju und maufet nicht. 3ch will End in Allem, es gebe, wie es wolle, getroft und treulich beifteben; beghalb barft Ihr mir binfort obne alle Aurcht alle eure Anichlage fühnlich of. fenbaren und vertrauen. Wir wollen burch Bottes Silfe unfer aller Freiheit ichugen nub erhalten, nub nufer Baterland von allem bem, bamit es bisher unterbrudet und beschwert gewesen, getroft erretten. Ihr werbet feben, Gott wird und beifteben. Go benn Gott mit und ift, wer ift wiber und?"

Die Pfaffen hatten behauptet, es bestehe eine wirkliche Berabredung zwischen Luther und hutten, sie haben sich zusammen geschworen. Das war aber nicht wahr. Jest erft juchte hutten in engen Bund mit Luther zu ereten, und ibn in feine Fren glern fineinnigtieben. In Anfang bes Jahres 1520 ließ er mehrere Gefpräche
ausgehen, in benen herfeldtung ber alten Unabhängigfeit Deutschlands
ber Grundton war; man muffe sich um Gottes und bes Baterlandes willen loserisjen von dem edmissen polit, dem Pinfel alles
Berberbend, das er freimältig und fodart, wie feiner von ihm
folitberte. "In beinen Gezelten, Jirael! rief er Deutschland zu.
Die Iprannel Roms wird nicht mehr lange danern, schon ist die
Art bem Baum an bie Murzel gelegt. Mush, Mush, ihr Deutsforn, hindurch, bindurch es der die bie Freiseit ist

Es mare übrigens eine falfche Muficht, wenn man nach biefem ichliegen wollte, ale mare ber Ctanbpuntt Suttene ber rein religiofe gewefen. Er ftand vielmehr auf bem politifchen Stanb. puntt, und griff von biefem aus nur in ben religiofen Rreis berüber. Geine religibfen 3been waren nur bie Berbunbeten feiner politifden, in benen und fur bie er lebte und ftritt. Diefes große Berg voll Baterlaubeliebe wollte fein beutiches Bolf ans feiner Schmach gieben, es wieber groß feben. Das erfchien ihm numoglich, wenn es nicht frei wurbe. Die fconen und ebeln Reime, Die er unentwielelt in ber germanifchen Datur liegen fab, zu entwieleln, fcbien ibm bie Luft und ber Boben ber Freiheit unentbebrlich. Darum wollte er bas alte unveraußerliche, fo lange porenthaltene Erbe feiner Ration, Die Freiheit, wiebererfampfen. Die achte politifche Freiheit fann ohne Religion, nicht aber ohne religiofe, nicht obne geiftige Arcibeit überhanpt befteben, ohne bie lette verfruppelt bie politische Freiheit, bas zeigt bie Befchichte; man beufe, um bas Radifte zu nennen, g. B. nur an gewiffe beutige Republifchen. Sutten batte Die Befchichte ber Bolfer fennen gelernt. batte bie Belt gefeben, und wußte, bag, follte feinem Bolfe mabrhaft geholfen werben, es von geiftiger und politifcher Rnechtichaft augleich befreit werben mußte. Daber feben wir ibu, bem bie politifche Biebergeburt Deutschlands Sauptangelegenheit feines Sergens war, and im religiofen und im geifligen Befreinugetampf mititreiten.

Es war fein ichonftes Jahr; feine Stirne leuchtete von ben Soffnungen, von ben Entwurfen, bie in ihm giubten.

Bunadift mar es ihm um bie Treunung Deutschlaubs von Rom an thun. Fur biefe feine Ibee fuchte er bie bebentenbiten politifchen Berfonlichfeiten zu interefffren, zu entzunden. Marimilians Entel, Rarl V. war jum Raifer gewählt, beffen jungerer Bruber, ber Ergbergog Ferbinaub, weilte in ben Rieberlanben. Beibe maren von bem romifchen Sof, ber Mles gegen Raris Bahl in Bewegung gefett batte, beleibigt. Butten mußte in beiben eine abgeneigte Stimmung gegen ben pabftlichen Stubl vorausfegen. Er eilte nach ben Dieberfanben, fant aber bei bem Erghergog nicht bie erwartete Aufnahme. Er manbte fich in bemfelben Ginne an ben Churfürsten Friedrich von Sachfen, ber ben Luther fcubte ; er taufchte fich auch in ibm. Man batte Rom gerne befeitigt gefeben, aber man wollte feinen Schritt thun. Alles hoffte auf ben jungen Raifer, ber im Mugug war, auch hutten. In welchem Erebit Sutten bei ber beutschen Ration jest ftanb, fiebt man baraus, bağ Gberlin von Gungburg, ber Mann mit ber Bolfszunge, von bem feine Reinbe faaten, er fonne wohl eine gange Proving verführen, in einer mertwurdigen Bufchrift an ben Raifer biefem rath, Sutten mit Grasmus in feinen Rath ju gieben. Sutten fetbit tritt ibm begeiftert entgegen. "Tag und Racht, ruft er aus, will ich bir bienen phue Lobn, manden ftolgen Belben will ich bir aufweden, bu folift ber Sauptmann fein, Aufanger und Bollenber, es fehlt allein an beinem Bebot!"

Aber Karl hatte feine Empflänglichfeit für Intente Prenzitein Berftäubnis für ben in ber beutschen Nation erwachten Geist, sie bas, was sie wolfte und was ihr noch that. Er war in Spanien aufgewachsen, jeht in feinem zwauzigsten Jahre. Während im Reiche Literaten, Politifer, Theologen, alles Bolf in offener Depposition und Aufregung gegen ben Pahft war, schlos ber neue Kaifer bes Reiche mit bem Pahft einen engen Berein. Die Enttäusstung wollendere sich auf bem Tage zu Wormst. "Wech bem ande, bessen beine Rind ist !! seinzte hutten mit ber Bibel. Sein Frennt, hartmuth von Krontenberg, der wie Sicklugen in bes Raifers Dienfte getreten mar, fagte Rarl biefen Dienft gleich nach ben Bormfer Ergebniffen wieder auf, ob er ihm gleich 200 Dufaten erug.

Die Freunde faben fich auf fich felbit gewiesen. Ontten, so weifach auch gekündlich in feinen Erwartungen, gab weber ben Muth noch seine Entwahre auf; ja er ging weiter. Er hatte bie großen herren, die hohen Staatsmanner als nuverbessferlich gesunden, er wußte jeht, worau er war. Da bei ihren sein Wort, eine Wahnung, seine Besehrung fruchtlos war, so glaubte er selfst handen, selch zu Tha. jum Schwerdt greifen zu maffen.

Was er biefer in fich nicht jum tlaren Bewistlein hatte fommen lassen, bas taucht jest unadweisdar in ihm auf. Er sah neben ber Hertschaft ber Plassen auch in ber Wiesperichaft ber Faften eine Sanptquelle bed Berfalls ber beutschen Ration; in bem Eigenung, bem Privatintereise, welchem jeden Ungenfolls de einzelnen Anfrien bie fochsten Interessen bed Weiches, das Wohl der Anfrien bie fochsten Interessen bes Beschen haber wisse ber Berjüngung ber Nation, ber Debung bed Beingen aufspferten, sah er bei vorzäglichsten Sinderwisse er, masse mit ber Hertschaft ber Peristen auch die Bielsperischaft ber Fürfen beseitigt, und ein einiges Deutschland voll unmittelbar freier Manner unter Ginem Haupte, bem zu neuer Hertschaft ber hoher kaffer, gewonnen werden.

Richt ohne Bint, nur auf bem Bege ber Ummalgung war vieß möglich. Go abentheuerfich biefe Jbee flingt, so weige war sie ohne folide Go abentheuerfich weiniger als ein Lufisches, Die Umftanbe fagen vielfach gunftig, die Sache war gut, herrliche Kuffer fagen vor, die mit Glück in Bewegung gesetzt werden kennten.

Er war fein Herr von Land nud Lenten, er hatte fein Seer, ciue eigeneu materiellen hiffdanellen, er war, wenn auch ein gefchieter Demagog, boch fein Felberr. Aber er hatte einen Freund, ber biese vier Stide in sich vereinte, und bieser Mann war es sein Aufren, auf dem sein Auge, auch wahrend es sich auf hohre genellte handere wendete, als anf der lehten hofftung seines Bostes haftete. Das war Frang von Giefingen.

Sidingen, Buther, ber teutsche Abel, bie Reichschädete, und bas unterbrückte beutsche Bold aller Porvingen, bas waren bie Krafter, auf bie er rechnete. Der ichwantenbe gerriftene Reichsgunfant, bas Reich so zu sagen ohne Berfaffung, ohne Reichsgunfant, obne growtnete Kriegsmach, bas Reich, worin alle Elemente, bie einit zum großen Leben zusammengesigt waren, ausseinandersten, ober sich betämpten, bie Zeit, die in ben Wechen großer neuer Dinge sag, und mit Bewustssein dag, versprachen einen ganftigen Boben für Derwirfsschung seiner Sdee, fidt ein nationalech, zeitgemäßes, mit Beit Berwirfsschung feiner Sdee, fidt ein nationalech, zeitgemäßes, mit Beit und Math begonnenes Unternehmen.

Es ift intereffant ju feben, wie Butten ben neuen Rreund Frang gu entflammen, mit fich fortgureißen wußte. Er hoffte auf ihn ale ben neuen hermann feines Bolfes, und er wollte ihn volleube gang bagu bilben. Defpr ale irgent einer ber Fürften war er ber Mann bagu. "Bahrlich eine großere Seele gibt es nicht in Deutschland," fdrieb Butten begeiftert an Grasmus. - "Gin Mann, wie ibn Deutschlaud feit lauge nicht mehr gehabt bat. 3d hoffe gewiß, bag Frang unferer Ration große Chre bringen wird. Richts bewundern wir an ben Selben bes Alterthums, was er nicht nachzuthun fich fleißigt. Er ift weife, berebt, thatfraftig, und Miles, was er fpricht und thut, ift ebel und groß. Bott fegne bie Unternehmungen biefes beutichen Selben!" Durch tagliches Borlefen ber lutherifden und feiner eigenen Schriften begeifferte er ibn fo fur bie neue religible Richtung, bag er verwundert ausrief: "Dit benn wirflich Jemand fuhn genug, alles Bieberige eingureißen? und wenn er ben Duth bagu bat, befitt er auch bagu binreichenbe Rraft? und von Stund an, mar er ente ichloffen, ber Borfechter bes neuen Lichtes an fenn. Die Abmabuungen Befreundeter, eine fo bedeutliche Cache, wie Die Luthers und Ontrend, zu verlaffen, wied er mit ben Borten gurud': "Die Cache, Die ich vertheibige, ift gar nicht bebenflich ober zweifelhaft, fonbern bie Cache Chrifti und ber Babrheit. Auch verlangt es bas Bohl unferes Baterlandes, bag Luthere und huttens Rath. ichlage gebort und ber mabre Blaube vertheibigt werbe." Balb

hatte huten ben hochfunigen, für altes Große und Rahne em pfauglichen Franz soweit, daß biefer gan; in seine Ansicht einging, es muste ber politischen und ber resigischen Freiseit augleich Bahn gebrochen werden. Der Kreis ber Freunde an Sieftingens Hof erweiterte sich immer mehr, und es betraf feine kleinen Dinge, bas Secheimussvolle Treiben, das auf der Sernuber State fatte und von ihr ausging. Se war ein bekentungsvoller Mittelpunkt, jene Perberge ber Gerechtigfelt, wie sie biese Burg naunten, und ein interefinater Berein jener Kreis von Eingeweissten, wo, wie hutten sagt, "die Männer im gangen Sinne bes Worts als Wähner sich zeigten, wo Gutes und Schiechten auch Gebühr bekandelt wurde, wo Gottesfurcht in thistiger Menscheiles sich bewies, wo Tapsere, von reiner Gluth ber Freiheit voll, weisten, und wo das gemeine Gold verschmäßt und nur nach Großartigem gestreet wurder.

In biefen Reie, in feine Entwarfe, ja in bie herberge ber Gerechtigfeit felbft benjenigen Mann hereingniehen, ber als ber Mann bed Boftes und ber Berheisinng galt, ließ sich hutten eifrig angelegen fein. Bieberholt ind er Lutfer in Siedingens Ramen und bie Geernburg ein, und Luther freute sich zwar, bort für alle Fälle eine sichere Zufluch zu finden, bie Deuckreie, die auf ber Sebendung war, und worin die Freiseit athmenben und zur Freiseit sorbernden Schriften Juttend, Kronbergs und ber andern Brüder gebrucht wurden, 30g ifn siche au, auch er konnte ja ber viel freier, ohne alle Rudflicht schriften und beruden saffen; aber er erschract wor ben gewaltsamen Planen jener fahnen Manner, sobald sie hutten ishm nur andeutete.

Man nimmt meist Luther immer und in Allem als einen Confervativen. Wan iert. In ben aller erfien Zahren hate Luther sehr revolutionare Anfalte. In Ende bed Jahrs 1317 schrieb er: "Benn ihr (ber Römlinge) rassend Wählchen einen Fortgang haben sollte, so bankt mich, es ware schieb Ediften mit Gewalt başu an Kenera, benn baß Könige und Karften mit Gewalt başu thäten, sich räfteten, und biese schablichen Lente, so alle Wet veraisten, au artissen, und einmal bes Spiels ein Ende machten, mit Baffen, nicht mit Borten. — Go wir Diebe mit Strang, Motber mit Schwerbe, Reger mit gener strafen: warum greifen wir nicht vielmehr an biese schablichen Lehrer bed Berberbach, als Pabite, Garbindle, Difchfe und bas gange Geschwarm ber römischen Goboma mit allerlei Baffen und waschen unfere Sanbe in threm Blut? Hall burch alle Schriften seiner einer griter fahre sind bidde revolutionate Guttfunden verftreut.

Diefer Luther mar ber Mann fur eine fo vollblutige, gewaltfame, auf Enticheibung bringenbe Ratur, und fur Entwurfe, wie fie beibe bei Sutten fich fanden. Aber biefer Buther mar an Enbe bes Sabres 1521 icon ein anderer. 3war batte er noch im porigen Jahre in ber inhaltichweren Schrift an ben Abel beuticher Ration es ausgefprochen, bag bie große Roth nub Befdwerung, welche alle Stanbe ber Chriftenheit, juvor Deutschland, brude, ibn icht aminge au fcbreien und zu rufen, ob Gott Jemand ben Beift geben wollte, bie Sand gu reichen ber clenben Ration; er hatte barin bie Unfhebung ober bie Umgestaltung ber geiftlichen Stifter. bie Unterwerfung ber gefammten Beiftlichfeit, auch bes Dabits unter bie weltliche Obrigfeit, Die Abidaffung aller Abgaben, Die bieber ber Pabft bezogen, aller weltlichen Dacht, Die er bieber gehabt, bie Beriggung ber pabftlichen Gefanbichaften aus Deutiche land, geforbert und ben driftlichen Abel ermabnt, bem Unwefen fich zu miberfegen. "Go belf une Bott, batte er gefchloffen, bag wir unfere Greiheit erretten : es gebe ber Dabft ber Rom und Alles, was er bat vom Raiferthum, laffe unfer ganb frei von feis nem unerträglichen Schagen und Schinden, gebe wieber unfere Freiheit, Bewalt, But, Gbre, Leib und Geele, und laffe ein Raifertbum fein, wie einem Raifertbum gebührt,"

Bugleich hatte aber Luther, als er biefe Auftößung ber bieherigen geiftlichen Gewalten, die Zeridbrung ber religiöd-politischen Elemente, aus benen sie erwachsen waren, forderte, und zum Midberstamb gegen ihre Aumassungen aufrief, verlangt, die Sache Gott zu überlassen, nicht mit eigener Macht dagegen zu wirken. Sonderbart! Als ob die firchlichen Gewalten ohne Kampf von ihrer, ohne Bewalt von ber andern Seite ihrer bischerigen weltlichen Serrlichfeiten sich hätten begeben wollen ober können, In biefem Ginue unn antwortere Luther auch hutten auf feinen Antrag, bem neuen Evangefinm mit bem Schwerber Bahn gu brechen: "Ich mobet nicht, baß man das Evangefinm mit Gewalt und Blutvergiefen versechte. Durch bas Wort ist die Wett aberwunden worden, durch bas Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort wird sie auch wieder in Stand kommen, und ber Antichrift, wie er Ceines ohne Gewalt befommen, wird ohne Gewalt fallen."

Suiten, ber Renner ber Wefchichte, mußte, bag bas Lettere nicht richtig mar; er wußte, bag bie Sicrarchie größtentheils burch Bewalt gegrundet und groß geworben war, burd, Rrieg, Dorb von Bolfern und Bolfolebrern und blutige Thaten aller Urt, burch Thaten bes Betrnge und ber Barbarei, burch Rerfer und Schaffot, burch Unterbrudung in jeber Beftalt. Er wußte, bag Waffengewalt bas Chriftenthum über Europa getragen, und bie Bolfer mit Blut getauft worben waren. Er beichloß, Buthern bas Dog. ma unterfuchen und ibn Alles von ber fillen Macht bes Bortes erwarten gu faffen : er wollte es bem Beiftlichen, ber bas Comerbt au brauchen nicht gelernt batte, überlaffen, fein Bolf an ben Quellen bes geiftlichen Beile zu fubren, fich felbit aber glaubte er berufen , bie neue Bahrheit gu realifiren , in's Leben feines . Bolfce einguführen, ben Berfuch einer politifchen Reform, einer Ummaljung mit Baffengewalt zu magen. Bing ibm auch Luther felbit ab, fo hoffte er noch immer aus ber burch guther erregten religiofen Bewegung Rrafte genng fur feine politifche gu gieben; ging biefe boch gunachft gegen bie geiftlichen Berren, und eben gegen biefe fonnte er am leichteften aus bem Goangelium ben Beweis fur fich bolen; es galt biefen eine Bemalt gu nehmen, welche ihnen bas Bort Gottes nirgenbe verlieh, ja abfprady.

Der fid unbehaglich geung fühlende niedere Abel, die Ritterfchaft, war balb in einen großen Bund vereinigt, bessen beitelpunte Seifingen war. Der Uebermacht ber Fürften, bie die fic bendete, fich entgegenzustellen, dazu waren die Ritter gleich ber reit. Biele waren auch der neuen Religionstehre begriftert zuge-

than, wie bie Rronberge, Schanenburge, Fürftenberge, Belmftatter, Bemmingen, Mengingen, Die Lanbichaben von Steinach und bunbert andere. Die Aufhebung ber geiftlichen Berrichaften, welche ber Ginführung ber lutherifden Lebre folgen mußte, und bie Debigtiffrung ber meltlichen Rurften maren zwei Gebanten, Die feben Ritter machtig anregen mußten. 3m Fruhling 1522 fammelte Sidingen einen großen Theil bes niebern Abels aus Franken Schwaben und vom Rhein zu Lanbau um fich, auf 6 3abre fcmoren fid) bie Ritter aufammen, angeblich gu gegenfeitiger Unterftung und ju Erbalenna ber Orbunna; Gicfingen mablten fie ju ihrem Sanptmann. Er aber wollte ein Sanptmann bes beuts iden Bolles merben, ein beutider Biefa; biefen unüberminblichen Belben ber Suffiten, ber fein bolymiiches Baterland von ben Monden und unnusen Prieffern gefanbert, ibre Guter jum allgemeinen Beften vertheilt, ben Ranbereien ber Romer ein Enbe gemacht babe, ftellte er fich zum Borbilb auf.

Aber bie Freunde fablten wohl, daß ihr Nittersschwerte allein nicht flart genng ware, die verdündete Fürsten- und Priefterhertschaft zu brechen, und die alte Unabhängigselt des Abels zu erneuern; ja, sie wollten auch mehr als dieses, sie wollten Schreck, eine allgemeinere Befreinug. Darum ertieß zu gleicher Zeit Hutten ein Manissel no bie frenen Schabe bentscher Nation, worin er als surchfoarer Kläger wider die Sanden der Fürsten, ihre Annangungen, ihre Genaltschäftleit und ihre Ungerechtigteit auftrat, und die Städe aussorderer, mit dem Abel in ein freundliches Bernehmen zu treten und die striffliche Gewalf zu brechen. Die Städe hosten aus der Bentratität in dem Abel zu der Bentratität in dem nur zu erbfinenden Kampse zwischen und Kuffen bewogen werden.

Es ift ein großer, wenn and ju friher Gedante, Dutens, ber er in mehren Schriften aussprach, ber Echante, Abel und Bürgertspum zu vereinigen, und bem ersten eine gan neue Seefing zu geben. Zuvor waren hoher wie niederer Abel mit der Geistlichfeit Hand in hand gegangen, und haten die Freiseit bes gemeinen Maunes mit einander unterbrückt: fegt sollte ber

niebre Mocf Jand in Dand mit bem Bargerhum, ja mit bem Bolfe iberhaupt gehen, um sich gegen die Gewaltthäligfeit der Kniften und ber Grifftichfeit die allgemeine Freiheit zu retten. Onten dachte es sich als möglig, daß der Abel, bessen Mittelalterlichfeit vorbei war, ans seinem Berfall zu einer sehvenrenn beberentung als Bertheibiger ber Nationalfreiheit sich erhebe. Nicht in Dentsschand, wohl aber in dem germanischen England hat später bie Geschichte viesen Gedanken bewahrheiter: Die englische Freiheit ist eine Frucht ber Berteinigung bes niebern Abels und bes Bargerthums.

Mis hutten in feiner frubeften Jugend in ber weiten Belt umirrte, fo gut ale verftogen von feinem abeligen Bater und verlaffen von feiner Ramilie, ale er bie Leiben ber Armuth an fich felbft burchfablte, und bas Bittere bes Drucks empfand, womit Die unnaturlichen Berhaltniffe ber Gefellichaft auch ben ebelften Beift und Ginn, bem bie angerlich gludlichen Umftanbe feblen, unmeufchlich und undriftlich belaften, ba fernte er fich erheben über feinen angeborenen Stand gu ber reinen Burbe bes Menfchen, welche in allen ohne fastlichen Unterfchieb Bruber fieht, ba wuche fein Berg zu jener Große, bag es Raum batte fur Die Liebe auch jum Beringften in feinem Bolfe. Do ber Denich Unfpruche machte, ba horte ber Gbelmann in ihm auf. Er blieb ein Ritter, aber ein Ritter bes beiligen Beiftes, ein Ritter ber unterbruckten Menichheit; und ware auch noch viel vom Gbelmann in ibm übrig gewesen, es trat gurud vor bem großen Biele, bas ibm vor ber Geele fdwebte. Darum fuchte er ben Bund nicht nur mit bem Burgerthum ber freien Stabte, fonbern auch mit bem gemeinen Dann auf bem Lande. Er fchamte fich eines folden Bunbe um fo weniger, ale ihm gerabe in biefem größten Theile ber Dation ein bochft branchbarer Stoff for feine 3wecte in Die Sanbe fiel; benn gerabe bie Daffe bes gemeinen Mannes war es, welche von ber politifchen Seite noch leichter ine Fener gu bringen war ale von ber religiofen. Und wenn bie beutiche Ration groß merben follte, mußte biefer legte Stand fittlich und geiftig gehoben, in feinen außeren Berhaltniffen gludlicher geftellt werben: fein

Gleud war fo groß, baß eines huttens berg fich nicht von ihm abmenben fonnte.

Um bie rächerische Kraft im gemeinen Manne jum seichsbewussen, nur durch bie Zerstörung versöhnlichen Kampfe gunacht gegen bad Plassenhum und die gestistliche Tyrannel aufguregen, sieß er das Geschachbachein "der Rentursthauns" ins Botf ausgehen, mit ausgehaugeten breissig Glaubensatziteln, "so Zunter Hefrigh Reiter hehüngt und Kartschand mitspam Enhang hart und fest gu halten beschweren haben", tief populär, des surchbarstien Halten beschweren haben, die fluch und den Bentet bes gemeinen Manne brückende Plassenhum.

Die brei bemocratiiden Glemente bes Reiche, bas in ber Rittericaft, bes in ben freien Stabten, und ber gemeine Mann, waren es auch vorzugeweise, welche ber neuen religibsen Bewegung querft und mit Begeifterung gufielen. Richt bie Fürften maren es, fonbern bie Daffe bes Bolle, worin bas neue religiofe Princip querft feine Sauptftuge, feinen Schwerpuntt fant. Es war in England, ce war in Bohmen fruber baffelbe gewefen. Der religiofen Bewegung batte fich aber auch in biefen beiben Laubern fogleich eine politifche Bewegung angefchloffen, bie auf bas religibfe Princip fich ftute und berief. Es fam nun barauf an, auch ber religiöfen Aufregung bie bas beutiche Bolf ergriffen batte, eine politifche Sarbung au geben, Die firchliche Bewegung au einer Reichereform, ober zu einer Staateummalzung zu machen, wenigstene zu benuten. Die große religibfe Mufregung im Bolfe rubte eigentlich gulegt boch wieber nur auf ber allgemeinen Babrung, bie fich feit bem Gube bes fünfzehuten Jahrhunderte in Deutschlaud und ben Dachbarlanbern gezeigt batte. Die Sauptfarbung biefer allgemeinen Babrung war bieber politift gewesen, und nur theilweise mit religibfer Beimifchung ; jest hatte bie religibfe Farbung im Mugeublid bie Oberhand gewonnen über bie politifche, und es fragte fich nur, ob es gelang, bie legtere wieber aufzufrifden und gur porberrichenben zu machen. Bei ber Maffe bed Bolfe founte bas nicht fcwer fenn; benn bas leibliche lag und gieng ihr boch naher

als bas Beiftliche, ber politische Drud naher, als bas Dogma ber Rirche.

Much lag ein nicht gang ju verachtenbes militarifches Glement im gemeinen Mann. Jenes Jugvolt, bas bie neueren Schlachten entichieben batte, bie Dacht ber Lanbefnechte, mar aus ber Mitte bes Laubvolfe bervorgegangen; viele friegeerfahrene Ruechte waren ipater wieber in ihren fruberen Stand gurudgetreten; bie Bauern felbit maren an manchen Orten Baffen gu tragen gewohnt, ober neuerbings bei Belegenheiten in bie Baffen gerufen und barin gebrancht worben, und Sutten batte ibn fechten feben, ben oberlanbifden Laubmann, ben Bauer bed Remethale, unter ben Rabnlein ber Landefnechte, vor Paria und Pabna, im legten italienifchen Rriege. Bie hatte er, bem bie Geftaltung eines großen beutschen Bolfemefene fein Ibeal war, biefe Bolfefraft verfchmaben tonnen? Der Gebanfe, ben gemeinen Dann in ben Bund ju gieben, ibn jum Genoffen bes gemeinsamen Rampfes gegen bie Bewalttbatigfeit ber geiftlichen und weltlichen Fürften gu machen, ergab fich ibm von felbit; bes gemeinen Mannes Drangfale waren ja bie größten, und er hatte ja icon fo oft ba und bort verfucht, wieber biefelben aufzufteben.

Sine andere Frage ift freilich bie, wie es in Deutschlandgeworden ware, wenn Intens Plan gelang? Cammerarius, der Bertraute Wellanchsfons, schreie: "Dafte es dem Cantwurf und Bagniß Intens nicht an den materiellen hisseniteln gefehlt, alles ware jest anders, die Umwälzung des gangen Reiches wäre erfolgt." Benere sind der Russchlaft, es ware nach dem Sieg eine ansischließende wilde Abelscherrichaft die Folge gewesen. Gewiß nicht. Im allgemeinen Strom der Bolfsderwegung hatte der Abel ich nicht alleinberrichend den hatten fonnen.

Wie weit huttens Entwurf auf die freien Saldte und auf ben gemeinen Mann von Seiten biefer Seiben Theilnahme fand, kann nicht mehr ermittelt werben. In bem Feuer, worin die Briefischaften ber Eberuburg verbraunt wurden, und mit hutten felbft giengen alle Documente bes Unternehmens zu Grade. And huttens überdauertoben Schriften felbf kann man nur entenbmen, was er gewollt, nicht, wie weit er kam. Wahrscheinlich sollte der gemeine Mann erst nach begonnener Wassenerbebung der Ritterschöft und der Schöte in den Kamps mitspergerissen werden. Daß die Ernssburger zugesat hatten und andere der Reformation zu geshaue Städte, gesh aus Sickiugens Anniserungen hervor; der Schrecksolls, der gegen Lutzers Zeinde auf dem Reichstag zu Worms geschal, durfte auf eine werwirklichte oder erst zu verwirklichen Swinde auf dem Reichstag zu verwirklichen Swindelburgeist, ich meine jenn Wauerunsschlag, we von angeblich 400 werbundenen Rittern und 8000 Mann Kriegsvolf die Rede ist, welche Lutzer zu verseidigen, geschweren saden, und der mit den Worten scheier. Waubschaft, durche Lutzer zu verseidigen geschweren saden, und der mit den Worten scheier. Waubschaft, Dumbschus, dumber in den

So viel icheint ausgemacht, Sidingen brach frifher los, eh er feiner Plischmittel, seiner Streitkrafte gewiß war. Gin Jahr später: und die große Bewegung von 1524 und 25 hatte in ihm dem langst geseireten Liebling des Bolts einen Mittelpunft und eine Seele eine regelmäßige Rriegsmacht und einen Feldberrn, ethelft das deutsche Bolt zu seiner Judiung gehale. Se war sein und seines Boltes Berhaugnis, das ihn und Jutten vorwärts trieb, daß er den akten Bertrauten und trenen Diener, Meister Baltsaar Sidr, nicht hötete, der das Gelingen des Unternehmens jest noch nicht für möglich hiele.

Wit einem wohlgerafteren teinen Here von 5000 au Guß. 5000 Reitern und hintanglichem Geschüg eröffnete ber Aitter von ber Schermburg ben großen Kampf, Airfangs September 1522, durch ein Borspiel, das dem Erzbischof und Chursturften von Trier Richard von Greiffressau, gesten sollte. Diesen sollte ber erst schlag fitzen, Den Bornaud gad, das ber Erzbischof zwei seiner Unterthanen, für die sich Frauz verönzt shatte, von der Leitung ihrer Berkublichsfeiten zurchtielt; im Fehberief sogte erzeboch, "er kande ihm vor allem um der Dinge wissen, die ber Churstuff gegen Gott und Raif. Wazssel gegen Gonde tie hobe". Ju seinem Manisch and die Unterthanen von Teier aber sagt er, er komme, sie von dem schwerfeits und fie zu evangelischer Ferischt zu berügen au

Der Großhofmeifter bes Churffriten Albreche von Mainz. Fromen von Butten, mar mit im gebeimen Bnube, und Albrecht felbit foll weniaffens mit bem Colag gegen ben Trierer einverftanben gemefen fein, und Giefingen heimlich unterftugt haben. St. Benbel fiel burd Sturm in bes legtern Sant. Mm 7. Gept. ftanb er por Trier. Babrenb er bie feften Plaze bes Grabifchofe erobern murbe, hoffte er, follten bie Berftarfungen ibm augichen, welche er in ben Rieberlanben burd, bie in feine Dienfte getretenen Ritter werben lieg. Dag bei biefem Borfpict bie frankifden, fdywabiichen und oberrheinischen Ritter nicht mitwirtten, ift ein Beweis, bag ber Tricrerang nur eine Maffenprobe, ein Intermesso fein follte, um bas geworbene Rriegevolf burdy bie gn erhebenben Branbichajungen und bie Beute in unterhalten, ober burch bas Blud biefes Unternehmens und burch bie befegten Dlage bem nachfotgenben groferen Boridub gu leiften, und baf ber eigentliche große Rampf, an bem bicfe Ritter und bie Stabte Theil nehmen follten, erft auf bas nachfte Jahr feitgefest mar.

Aber ben Farften entgieng nicht, auf was hntein und von ihm getrieben ber tubne Mitter Frang ungiengen. Man forte felfame Reben von Fraugens Reisigen: "Bald werbe ihr herr Gpurfürl, ja vielleicht mehr fein." Der Angetiff auf Trier schrechte bie Farften aus ihrer Anhe auf. In viel hundert Jahren, sagte man fich am Hofe Herzoge Georg von Sachsen, ein ichte so Schriches wiber die Farften des Reichs unternommen worden, als wont Schriches wider umgehe. Es gese darauf, sagten aubere, bag man bald nicht mehr wissen sollt, wer Kaifer, Farft oder Herr fei.

Das Reichsterginnen, bessen Secke bie Fürsten waren, eirf benachbarten Laubesherren zum eiligen Jug wiber ben geführtlichen Ritter. Im "ihn selbst shieten flie admashembe Boeten. Run, ich sell beier, als der Reichsperold in sein Lager eit. Mit Hopet und Trug, empfeng er die Betten. Er wisse fterwahr, autwortete er auf ihre Abmahuungen, sein herr ber Kasser unter bei die eine Betten beiten die girnen, ob er dem Plassen in wenig strafe, und ihm die Kronen einträsse, die von Kanstreich gewonnen fahrte. Unter

Er hatte auf Ginverftanbniffe in ber Stabt Erier, auf bie reichen Borrathe bes Rloftere St. Maximin fich perlaffen. Das lextere batte ber Erzbischof mit eigener Sand angezundet, Berr Frang traf nur noch ben raudenben Schutt. Die Bolfestimmung in ber Stabt, bie fid unter ber niebern Claffe ffir ibn aussprechen wollte, brudten ber Erzbifchof und feine Reifigen, bie er uoch au rechter Beit bineingeworfen batte, fo nieber, bag von ba aus nichts ju hoffen mar, und bie Bafaffen und Golbner bes Legteru vertheibigten bie Mauern und Thurme aufe Beffe. Und mahrenb Sictingen, ber auf eine Heberrumpfung Triers gerechnet batte, hier nicht vorwarts fam, fonnten bie Buguge, bie er erwartete, ebenfalls nicht pormarte. In Cleve und Sulich, mo Ritter Renneberg für ihn warb, brobte ber Bergog bes Laubes ben Angeworbenen mit Berluft von Leben und Leben, wenn fie Gidingen augogen. Im Gebiet von Coln, wo ber Baftarb von Combreff für Lextern Reiter gesammelt batte, verbot ber Colner Grabifchof unter gleichen Drobungen iebem ben Andritt. Bon Braunichweig ber gog ibm Dichel Mintwis mit 1500 Rnechten gu; ber Laubgraf Philipp von Beffen überfiel ben Bug, befam ben Rabrer unb alle feine Papiere in feine Bewalt, und vermochte bie Rnechte, baf fie in feinen eignen Dieuft übertraten. Gbenfowenig vermochten bie Buguge aus bem Limpurgifchen, Luneburgifchen nub Beftphatifchen zu ihm zu ftogen; mobl aber zogew ftarte Rriegefchaaren bes Laubarafen und bes Churfürften Ludwig von ber Pfala gegen ibn beran. Des legtern batte fich Frang nicht verfeben; ber Pfalger war fein alter Gonner, burch ibn war er gnerft emporgefommen, er batte eber Alles erwartet, als bag biefer ber erfte mare, ber bem Pfaffen von Trier gegen ibn gur Bulfe goge. Die Unfunft fo überlegener Streitfrafte magte er unter ben Mauern feines Feindes nicht zu erwarten; er zog fich am fiebten Tage nach seiner Arfunft vor Trier wieder gurut, machte noch unters wegs einen vergeblichen Berfuch auf Kaiferslautern, entliefe inne großen Theil feines Kriegsvolfts, und wandte ifich unverfolgt auf feine Burgen; aber am 8. October traf ihn die Reichsbacht.

Die brei aber, bie ihre Rricasvolfer vor Trier vereinten, zwei Churfuriten und ein machtiger Landgraf, marfen fich nun auf feine Berbunbeten. Buerft gieng es vor Kronberg bei Krauffurt, bie Stadt und Befte Sartmuthe, bes Gibams Gidingene. Gin Gleichzeitiger ichagt bas Seer ber Rurften an reifigen Rnechten und bemaffnetem ganbvolf auf 30,000. Sartmuth entwich, ba er fab, bağ er bie Burg gegen folche Dacht und bas Befchut nicht halten Tonnte, und fie ergab fich am 16. October. Dann gerftorten fie bem Frowen von Sutten fein Schloß Saalmunfter, feine anbern Burgen befegten fie; zweien anbern Genoffen bes Beachteten, bem Philipp Beif brachen fie feine Burg Saufen, bem Rubeder fein veftes Saus Rudingen; felbit Albrecht von Daing icaten fie um 25,000 Gulben, "weil er einen Trupp fidingifder Pferbe habe unverwehrt über ben-Rhein geben laffen; bas fei ber Urfache, eine, bie anbern fteden in ber Reber". Gutfernteren Berbunbeten, wie ben Grafen Wilhelm von Fürftenberg und Gitelfrig von Bollern und ber fraufifden Ritterfchaft brobte bie Rache wenigftens fur bie nachfte Bufunft.

Roch fland Sictingen selbst unangetaster; die Werte seiner Besten waren nen hergestellt. Seine außere Mache war unch die fiebe, wie zuvor; aber die Meinung davon war nicht mehr bieselbe. Das Missingen bes trierichen Unterushmens, das Unglack seiner nachsten Freunde hatte das Bertranen in vielen gebrochen, die Richen seinen Lage zu Schweinurt, wohn er die frankliche Kitterschaft beschied, erhielt er ausst

Jest, ba bie Uebremacht auf Seiten ber Fürsten ju sein schien, fab er sich in bem Jalle, wie alle au ber Spige einer Dyvosition. Sinter ibm wichen sie von ihm ab, ober sie hielten sich passiv. Um so mehr hoffte er auf feine treuen Freunde, auf die Faritenberge, auf die hutten, und auf das lutherische Bolf. Go fam bas Fribsoh 1823. Ultrich hutten war nach Oberfchwaben und in die Schweiz gegangen, um hise ne merben; Balthafar Sibr ward am Oberrhein, ber treue Frang Bos in Miberbentisch land; selbst von Bohmen aus kamen Busagen reblicher Ritterbilfe. Siefingen selbst dannte und befestigte fort auf bem Zaubsuhh, wo er ich einhehischen wollte, und lich wenigstens 3 — 4 Monate zu balten hoffie, die feine Kreunde zum Eursa aufmmen tonnten

Gegen Ende Aprils umlagerten bie drei Fürsten mit ihrem Herter den Laudfuhl, mit trefflichen, wohldedienten Geschalz. Um 30. begann die Beschießung. Die noch neuen Mauern litten bald sehr von dem Rugeln. Als Siestingen nach einer Schießischarte gieng, um den Gang des Sturms zu übersehre, traf gerade eine dahingerichtete Carthaune so, gut, daß sie bas Bertseblagungsgerühl, daram Siedingen lehnte, auseinanderwarf, und ihn selbst a einen spizigen Balten solchwerte: betäubet, tobtlich verwunder sie er gute Erde.

Seine Betreuen trugen ibn ins Burggewolbe. Als er wieber gu fich fam , flagte er über bie faumigen Bunbesgenoffen: "Bo find nun, rief er, meine herrn und Freunde, Die mir fo viel gugefagt haben? 2Bo ift Furftenberg? mo bleiben bie Schweizer? Die Strafburger?" Ach er mußte nicht, wie unrecht er bem - treuen Fürftenberg mit biefer bittern Unflage that. Der Bote, ben er, ale bie Rurften ibn zu bebrangen anfiengen, an ben ente fernten Grafen um Entfag gefandt, mar ben Gurftlichen in bie Sanbe gefallen; Bilhelm erfuhr bie Roth bes Frennbes erft mit feinem Tobe. In ber Schweiz batte Ulrich von Sutten umfonft gearbeitet : Ulrich von Burttemberg, ber aus feinem Lanbe vertries bene Bergog, fein und feines Sanfes Tobfeind, ber bei ben Schweigern eingeburgert war, arbeitete ihm entgegen; Sutten hatte ben Sergog in ber öffenelichen Meinung burch bie Unflage feiner Tyrannei aufe Tieffte verwnnbet, Sidingen bas Meifte gu feiner Bertreibung beigetragen.

Fraug fah, baß Silfe, auch wenn fie unterwege mare, gut fpat fame; er schrieb an bie Furften wegen ber Ucbergabe. Sie weigerten ihm freien Abgug. Run, ich will nicht lange ihr

Befangener sein! sprach er und lub sie au sein Serebobett. Kaum sonnte er bie einterteuben Jukelen naterschieden, so lag schou bie Todesnacht über seiner Butten naterschieden, so san schot, das ich of erden würde. Mult Borwürfe bes Teierers und des jest sich go erden würde, das ich so erte gesten bern Rede gu stehem. Und bie fig feinem großen herrn Rede gu stehem. Und bie Frage seinen graben herrn Rede gu stehem. Und bie Frage seines Caplans, ob er beichten wolle, antwortete er: "Alch dabe Gott in meinem herren gefenhetet. Und wöhren, werschiede der Ritter, wechser für sich und für welchen andere die Kaisertrone nicht zu soch gebaten. "Nun sit der Alleste faieten, berichscheten der der Kinde fein Kinde mit Reich.

Muf wen hatte fie aber erichatternber wirten fonnen, als auf Ulrich von Sutten? Silftos irrte er, ein armfeliger Mincheling, von Ort ju Ort in ber Comeig, er war wieber fo ungludlich, wie in feiner erften Jugend. Bu Buridy verfchloß ihm Grasmus feine Thure, er verläugnete ibn, er vertrieb ibn aus ber Stabt, um nicht wegen feiner bei feinen fürftlichen Bonnern fich ju compromittiren. Much feine Rrantbeit brach noch einmal aus; aber Die Glut fur bas Sochite, Die in ibm war, erhob feinen Beift über bie Schmergen bes Rorpers; er ftromte glubend feinen beiligen Born aus in einer fleinen Schrift gegen Grasmus, ben er an Bahrheit und Bolt, an ber Biffenfchaft und ber Frenubichaft aum Berrather geworben fab; aber es ift, ale batte biefe gewaltige Rraftangerung feines ungebrochnen Beiftes fein morides Bebaus gefprengt: er ftarb gleich barauf. Rur wenige Monbe follte er feinen Gidingen überleben. Bie bei bem Griechen Demofthenes mar and bei ibm bas legte Bort auf ber Bunge bes Sterbenben ein Pfeil, ein Aluch gegen Berrath und Berrather am Baterland. Doch fab ber Grieche mit bem legten Blid nur in bas blutige Abenbroth, ber Tentiche in ben aufgehenben Morgen feines Bolfes."

Er flatb im Pfarrborf ju Uffinan, einer fleinen Sufel im Burcherfee, im 65. Sahre. Zwingli batte ihn borthin empfohlen. "Er hinterließ, fchrieb biefer, fein Buch, fein Gerath, ale eine Feber."

Deutsche Jugend unferer Tage, ber Tage bee Equismus und

bes lieblofen Genicffens, in benen bie Begeisterung fur bas Große ausstreben will, und unr noch bas Rüblide gilt, gefe bin ju Ulerich von hnteten Grab, und ierne, wenn bu ihrer noch fähig bift, uneigennftzige Liebe gum Baterlaub, zum Bolte, und Begeifterung für große Gebanken.

Aber taufche bich nicht. Die achte Liebe fucht nicht bas Thre; beiner wartet bafur in ber Regle nicht ber Lebn biefer Welte, nicht einmal gewiß bes Nachrubms fo oft ungleich ausgetheilter Krang ober ber Dank beines Bolfes,

Grasmus lebte herrlich und in Frenden, wie ber reiche Mann; ibn chrten Fürften, Ronige und ber romifche Dabit; er bat feinen Lobn babin; noch glangt fein Rame in ben Jahrbuchern ber Biffenichaft, aber fein Berg ichlagt bober, wenn er genannt mirb. Luther, ber aus bem Manne bes Bolfe ber Mann ber Fürften ward, ift wegen feines hoben weltgeschichtlichen Berbienftes wie im Leben fo im Tobe unfer nationalhelb, ber Mann unferer Liebe und Berehrung. Ulrich Sutten, beffen Berg großer, felbitvergeffes ner war und ungetheilter feinem Bolfe fchlug ale Luthere, wenn er auch an Genine unter ibm ftanb, Sutten ift im Berbaltnift ben Dentiden wenig, bem Musland faum befannt. Er batte im Roben ben Ruhm bes Beiftes, aber taum, wo er fein Sanpt binlege, und oft nicht, womit er feine Blofe bebede; und auch nach bem Tobe ift ibm nur Raum geworben in ber Biege meniger. wenn gleich ber ebeiften Bergen, und biefer Benigen Liebe und Bewnuberung ift feine befcheibene Decte.

Rein Denfmal aus Stein ober Erz weist bem Banberer bie Etatte, wo bas verginfte herz bes Baterlandsfreundes, jene her voul freier Menichheit in ber fühlenden Erbe ruft; es wäre auch keines seiner ganz werth und ganz in seinem Sinne, ale bas Denfmal, woran wir alle banen ihnnen, und bas einst auch gewiß und fein theures Grab umschließen wirb: ein einiges, helles, in feiner Freiheit glittliches benisches Baterland.

## Die Predigt der neuen driftlichen Mepublik.

hutten batte bas gewöhnliche Schicffal berer getroffen, bie im Dienfte ber Menfchheit arbeiten, ober fur bas Beil bes Bolfes etwas magen. Gein Bebaute war aber tief aus ber Beit und aus bem Beburfniß feines Bolfes genommen. Bu gleicher Beit regten fich in manchem Ropfe abnliche Gebanten; ja Lehren und Grunbfabe, bie unch viel weiter giengen, ale bie feinigen, hatten icon neben ibm im Bolfe Burgel gefchlagen, Lebren, in benen fich bas politifche und bas religibfe Glement gang burchbraugen, fo gu fagen, ein religiöfer Democratismus, politifch : revolutionare Grundfabe, aus ber Burgel ber Religion hervorgetrieben. Bahrenb Buther von ben revolutionaren Ibeen, wovon ibn, wie wir gefeben, querft giemlich ftarte Unfalle überfamen, fich ermäßigte und abwich, bauten theile Mitarbeiter, theile Rachfolger in feinem Bert gerabe biefe Seite recht mit Borliebe au. Es traten viele Lehrer im Bolte auf, welche in ber Ertlarung driftlicher Bahrheit unb driftlichen Lebens um bebeutenbe Schritte weiter giengen als Luther, Manuer ber Bewegung, welche aus bem Borte Gottes fich gang eigene politifche Unwenbungen beraudlafen, und rafche und fubne Schluffe gogen, meift Bente, benen bas Berg voll und warm für ibr Bolf folng, aber mitunter auch wilbe Ranatifer, fogar bie und ba Menfchen, gerabeju von fchlechten Abfichten getrieben.

Eine Masse Aingschriften bearbeitete fortwährend in ben Jahren 1521 — 24 in revolutionären Sinue bas Bolf, drem Sinu fast immer auf den Schluß einer berselben hinauslief; "Se wird nicht mehr so gehen, wie wisher; bes Spiels ist zwiel, Warger und Banern sind besselben iberbräfisez, Alles muß, sich änderus".

Beit mehr aber wirfte ber munbliche Bortrag ber Prebiger ober Prabifanten. Wie bie Apoitel manberten fie von Ort an Ort. pon gant ju Laub. Danner aus allen Stanben, gelehrte und une gelehrte, ebelgeborne und gemeine, wie fie ber Beift ergriffen. Co mar es in ben erften Beiten bes Chriftenthums gefommen, fo. ba Sug ben Brand in fein Sahrhundert geworfen hatte, bas Unreine und Ungottliche gu verzehren, fo jest nach guthere und feiner Geifteeverwandten Auftritt. Diefe manbernben Prebiger geforten in ber Regel bem Spftem ber Bewegung, ber bemocratifden Richs tung an. Ihr Biel mar nichts Beringeres, als eine Ummalanng, Grunbung einer neuen driftliden Republif. In ihren Prebigten lief bie Politif mit ber Religion, fie beleuchteten bie Buftanbe bee Bolle wie bie firchlichen Streitfragen Des Tages mit Bibelfpruchen. Die iconungelofe Eritit ber Sitten ber weltlichen und geiftlichen Großen ward Lieblingsthema. Richts war ber Daffe lieber, als wenn man "ihre Ohren figelte mit Gefdrei wiber bie Reichen und Gemaltigen", ").

Wer biese Manner ber Bewegung waren und wie sehr sie eingriffen ins Bolf, werben wir im Gange bes Kampfes selbs schen. Sier soll nur ihr großer vorbereitender und aufregender Ginfinß angebentet werben, ben sie auf ben Ausbruch ber allgemeinen Bolfsbewegung, an ber wir nun angelangt sind, ansähben.

Die Funken', welche sie in solchen politischen und religibsen Brandfloff warfen, wie der seit so lange angesammelte war, mußten in großes Bener anganden. Ein in langer Rucchtschie verwisderete Boss, in dem die Erinnerung der alten Freiseit und Berechtsame nie gang untergegangen war, das sich welchest fählte wie die herren, nuch neuerdings vielsach bewassent wer wurd das man mit haß und Rache aufgestängt hatte, mußte zulegt in wilder Emphenung aufsodern, wenn die Gewasten in ihrer Bereferfteit auf seine Stimme gar nicht hören wolkten, es auß Unglesche und gelied gestellt auf seine Stimme gar nicht hören Kände in den Egten Sahren vollende sich besteren Erände in den legten Sahren vollende sich burch ein Uberungs von Gewastspatien und

<sup>&</sup>quot;) Cherlin v. Gungberg. Bermahng.

Laften bessect, das Bolf mit Stöfen getreen: ichon borum war eine Reaction ber Unterbrücken nur naturgemäß. Giengen die berrschieden Gewalten noch gar soweit, tren ihrem verberblichen Spiken neue Munden bem Bolf zu schlagen, statt die alten zu hellen, so mußte diese, weil es aufst Ausgerit, statt die alten zu wieder seine Bobrücker sich ausstellen. Die Stimme ber Vernunft erweckte es gleichmächtig wie die ber Natur bazu. Kam aber zu all diesem uoch das resignisse Woment, die Stimme seiner Perdiger, welche die Revolution zur Gewissenschape, zur Sache Gottes machten, so mußte das Bolf über jede Schen, über zieden Zweises, welche die Spike Timme der Natur und Beenunft viellecht nich bestiegt diett, plansakerissen werden. Hab so gesseheld es auch.

Alle Gemuther find anfgereigt, die gange Atmosphäre ift gewitterschwanger. Die Elemente bes Reichs lösen sich, sie flellen fich jum Rampf wiber einander. Die Zeit ift in ichwerer Geburt.

> "Es fürmt ein Braufen burd bie buftre Luft, Der fefte Boben wantt, die Thurme fcmanten — Befügte Steine löfen fich berab — Und jebe Trümmer beutet auf ein Grab."

> > Gube bes erften Theile.

## Berichtigung:

Dehreren neuen Geschichtscheibern folgend nannte ich 3alob Bimpfeling ale Seele bee Schleitsabter Bunbes. Ge lägi fich ifferin nicht begründen. 36 bitte fich iregned einen andern barunter zu benfen.

6. 1a. legte Beile muß flatt Glieber getefen werben: Guter.







0 -



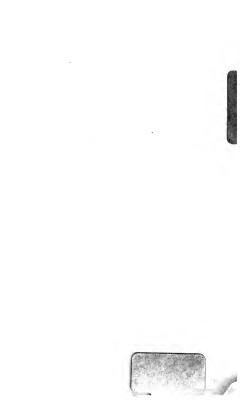

